

B Rov

•

612018

# Thoth



ober

### Die Wissenschaften der alten Aegypter

nach flassischen und ägyptischen Quellen bearbeitet

pon

### Dr. Mar Mhlemann,

Docent der ägyptischen Alterthumekunde in Göttingen, ordentlichem Mitgliebe ber beutschen morgenländischen Gesellschaft.

Mit einer gintographirten Tafel.



#### Göttingen,

Banbenhoed und Ruprecht's Berlag.
1855.

Seiner Majestät

### dem Könige von Preußen

## friedrich Wilhelm IV.

in tieffter Chrfurcht



.



#### Borwort.

Die Kenntniß bes alten Aegypten durch eine Behand= lung feiner Wiffenschaften in weiteren Rreifen zu verbreiten; die über dieselben bei flassischen Schriftstellern zerstreuten Nachrichten zusammenzustellen, unter einander und mit den ägyptischen heiligen Schriften und Denkmälern zu verglei= chen; zu untersuchen, wie viel die judische Nation, wie viel Griechen und Römer der hohen Weisheit dieses Landes verdankten, welchen Einfluß dieselbe endlich anch auf die Geftaltung unserer neueren Wiffenschaften ausgeübt haben möge, — dies ift der hauptsächlichste Zweck bes vorliegen= den Buches. Welche Abschnitte der Mosaischen Schriften, welche griechische und romische Geschichtsschreiber und Phi= lojophen hierbei benutt und um Rath gefragt werden fonnten, ift befannt und ergiebt fich aus der Bearbeitung felbst; was die ägyptischen Denkmaler betrifft, die dem Unterzeich= neten an Ort und Stelle zu untersuchen und zu ftudiren bisher noch nicht vergönnt war, jo hat derselbe besonders diejenigen Abbildungen benutt und verglichen, welche fich in der befannten Description de l'Egypte, bei Rosellini in teffen Monumenti dell-Egitto e della Nubia (P. I u. II,

1832—1839) und in Wilkinson's vortrefflichem Werfe,, Manners and customs of the ancient Egyptians" finden. Auch einzelne Abschnitte des von Lepsius ohne Uebersestung herausgegebenen Turiner Papyrus "Das Todtenbuch der alten Aegypter. Leipz. 1842" sind benutt und überssetzt worden.

Stimmen nun, wie die einzelnen §. §. des Buches darthun, die Nachrichten der flaffischen Schriftsteller mit den noch erhaltenen ägyptischen Denkmälern überein, so besdürfen wir wohl kaum eines weiteren Beweises für die Glaubwürdigkeit der Ersteren; um jedoch dem mit den neusten Hieroglyphenforschungen weniger bekannten Leser ein Urtheil darüber zu verschaffen, in wie weit er den in diessem Buche gegebenen Hieroglyphenübersetzungen Glauben schenken könne, möge eine kurze chronologische Charafteristik der neusten Entzisserungsspisseme hier ihre Stelle finden.

Bis vor wenigen Jahren galt das Champollion'sche Spstem für das allein mahre und richtige; Sepffarth's Entzifferungsversuche dagegen als ein "hirngespinft." Champollion theilte in seiner Grammatik (Chap. II §. 4) alle Hieroglyphenzeichen in Caractères figuratifs, tropiques ou symboliques und phonétiques. Bon letteren sagt er p. 27 "La série des signes phonétiques constitue un véritable alphabet et non pas un syllabaire." Dagegen vertheidigte Seuffarth seit 1826 neben vielem anderem vielleicht weniger Richtigem ben Grundfat, baß es unter den Hieroglyphen auch Sylbenzeichen gebe. Der Unterz. prüfte beide Systeme und schrieb 1850 die Abhand= lung De veterum Aegyptiorum lingua et literis. Lips. dieselbe erst Anfang des Jahres 1851 erschien, (warum giebt die Vorrede des Buches an), worin er einmal das

von Champollion gefundene Richtige beibehielt und anerfannte (p. 15. 41. 42. 51. 56 u. f. w.), andererfeits die symbolischen Deutungen desselben widerlegte und dafür den Grundsatz Sepffarth's, daß es Sylbenzeichen gebe, (nicht deffen ganze Erklärungsweise) empfahl (p. 46-49). Damals trat man bem Unterz. mit ben Worten eines französischen Akademikers entgegen: "a ceux qui ne croient pas que la clef véritable de la lecture des hiéroglyphes ait été trouvée par Champollion, je n'ai rien à dire. Dans leur opinion, je suis un réveur; dans la mienne, ils ferment les yeux à la lumière du jour. La discussion n'est pas possible entre nous." Aber man muß erstaus nen, wie bald die Champollion'sche Schule, natürlich ohne den Unterz. zu erwähnen, den von demselben angedeuteten Weg betrat. Außer mehreren gehörigen Orts bereits hin= länglich gerügten Anmaßungen und Uebergriffen ist hier ein einziges Beispiel bafür ausreichend. Der bekannte Pa= riser Aegyptologe de Rougé sagt, gleich als hätte er zuerst diese wichtige Entdeckung gemacht, in seinem Mémoire sur l'inscription du tombeau d'Ahmes, chef de nautoniers. Par. 1851 ,,que la traduction de ces lignes eût été impossible dans l'état où Champollion a laissé la science égyptienne" und nimmt ebenfalls Sylbenzeichen zur Bulfe; mahrend in einem von demfelben Gelehrten übersetz= ten und in der Zeitschrift der deutsch. morg. Gef. 1850 veröffentlichten "Hymnus an die Sonne" noch fast Alles nach Champollion's Grundsätzen übersetzt worden war. Sollte bemnach von Neuem, wie schon früher, gegen ben Unterzeichneten ber Worwurf geltend gemacht werden, er habe weder nach Champollion noch nach Seuffarth über= sest, so sagt damit diese Schule nur das, was sie über sich

### Drittes Kapitel. Arzneiwissenschaft.

| §. 21.         | Sulfsmittel. Einbalfamirung. Anatomie.                         | S <u>. 131</u>     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| §. 22.         | Seilpflanzen                                                   | <b>–</b> 135       |
| §. 23.         | Stachelpflanzen, Lotus und Papprusstande                       |                    |
| 8. 24.         | Sinderniffe einer wiffenschaftlichen Arzneifunde in Aegypten . |                    |
| §. 25.         | Mythologische Geschichte ber agyptischen Beilfunde             | <b>— 146</b>       |
| §. 26.         | Gefundheitezustand und Krankheiten                             | <b>- 150</b>       |
| §. 27.         | Mergte                                                         | <u> </u>           |
| §. 28.         | Ansabenbe Argneifunde. Reinlichfeit. Diat                      | 160                |
| §. 29.         | Seilmittel                                                     | <b>– 165</b>       |
| §. 30.         | Aberglaube als lette Zuflucht                                  | <b>- 168</b>       |
|                | Winted Ganital Whitefaulie                                     |                    |
|                | Viertes Kapitel. Philosophie.                                  |                    |
| <u>\$.</u> 31. | Sprache und Schrift                                            | <b>- 173</b>       |
| §. 32.         | Gesammtliteratur ber alten Aegypter                            | <b>– 181</b>       |
|                | 1. Steinmonumente                                              | <b>— 182</b>       |
|                | 2. Holzinschriften                                             | <b>– 185</b>       |
|                | 3. Paphrus und Leinewand                                       | <del>-</del> 185   |
| §. 33.         | Verschiebener Inhalt ber Literaturwerfe                        | - 186              |
|                | 1. Religiösen Inhaltes                                         | - 186              |
|                | 2. Philosophischen Inhaltes                                    | - 188              |
|                | 3. Politischen Inhaltes                                        | <b>— 190</b>       |
|                | 4. Socialen Inhalies                                           | <b>— 192</b>       |
| §. 34.         | Schreibmaterialien                                             | <b>- 194</b>       |
| §. 35.         | Dichtfunst                                                     | - 197              |
| §. 36.         | Arithmetit                                                     | <b>— 202</b>       |
| <b>§</b> . 37. | Geometrie                                                      | <b>—</b> 205       |
| §. 38.         | Aftronomie                                                     | <b>— 208</b>       |
| <b>§.</b> 39.  | Aftrologie                                                     | - 217              |
| 8. 40.         | Beiteintheilung                                                | <b>–</b> 223       |
| §. 41.         | Chronologie                                                    | -229               |
| §. 42.         | Naturlehre und Auwendung berfelben                             | <b>-<u>23</u>9</b> |
| S & 1          | u B                                                            | <b>- 249</b>       |

### Einleitung.

Seitdem durch den Feldzug der Franzosen in Aegypten im Jahre 1799 und spätere von verschiedenen europäischen Fürsten mit großem Aufwande ausgerüftete Gelehrtenexpeditionen fast alle bedeutenderen Museen Europa's mit ägyptischen lleberresten ber verschiedensten Art bereichert, ja einige fast überladen worden; feitdem durch die Auffindung des Steines von Rofette und eini= ger anderer bilinguer Inschriften von verschiedenen Seiten ber Bersuch aufgemuntert wurde, in die bisher ganz unverständlichen Schriftarten der alten Alegnpter, die hieroglyphische, die hieratische und die demotische einen prüfenden Blid zu werfen; seitdem ift auch bei jedem Freunde des Alterthums das Intereffe geftie= gen, und der Wunsch immer mehr rege geworden, einen sicheren Faden zu gewinnen, welcher geeignet sein könnte, burch die ver= schiedenen Irrgange bes altägnptischen Götterglaubens, ber Ge= heimwissenschaft der Priester und anderer Myfterien des alten Pharaonenlandes sicher hindurchzuleiten. Aber wer wüßte nicht, daß bis auf den heutigen Tag Alles bies nur Bunfche gewesen find, daß das alte Aegypten mit seinen Geheimniffen und Wundern von dem Einen angestaunt, von dem Andern verächtlich über die Achsel angesehen, von keinem von Beiden verstanden wird? Zwar gestatten uns Herodot, Diodor, Strabo, Plinius und andere griechische und romische Schriftsteller einen ziemlich sicheren Blid in die Geschichte und bas Privatleben ber alten Aegypter, aber die Wiffenschaften und Geheimlehren berselben betrachtete bas Alterthum ebenso wie noch Biele heut zu Tage

mit befangenem, vorurtheilsvollem Auge; geblendet durch die Gaufeleien einer ägyptischen Priesterkaste preisen und erheben die alten Schriftsteller eine Weisheit, von welcher sie nichts kennen, von der sie nichts gelernt, von deren Wesen ihnen Niemand Kunde gegeben. Auch neuere Forschungen wurden gehemmt durch falsche Deutung und Erklärung der ägyptischen Schriftzeichen; fortwährende Streitigkeiten über das Wesen und die Bedeutung derselben haben die Aegyptologen bisher verhindert, einen bedeutenden Schrift über die ersten Grundansänge der Cultur, die Schreibefunst hinwegzukommen.

Wenn ich es nun mage, dem Leser ein getreues und glaub= würdiges Bild von bem Standpunkte ber ägyptischen Wiffenschaf= ten entwerfen zu wollen, so veranlaßt mich dazu besonders die bisher geringe Berücksichtigung derselben in allen über das alte Aegypten geschriebenen Werfen, und dann die feste Ueberzeugung, daß gerade Nichts geeigneter ift, als gerade eine möglichst genauc Renntniß diefes Theiles der ägyptischen Alterthumer, um alle übrigen Theile berfetben mit einem ungetrübten vorurtheilsfreien Blicke betrachten zu können. Die wissenschaftliche Bildung ober Unbilbung eines Volkes ift die vornehmlichste Quelle aller Sitten und Gebräuche deffelben, denn wer wollte fich rühmen, aus der äußeren Gestalt eines Menschen Innerstes erkennen zu können? Wenn wir aber weiter zu einer vorläufigen Berftanbigung über den Gang und die Eintheilung dieser Abhandlung schreiten wol= len, bedürfen wir nur eines Blickes in unser eigenes wiffenschaft= liches Leben, um einen festen Standpunkt zu gewinnen. mangelhaft auch die Eintheilung unfrer neueren Wiffenschaften ift, fo können wir dieselbe doch schon auf die ältesten Beiten nicht ganz roher Bölker anwenden. Wir unterscheiden durchgängig vier Wiffenschaften; die Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie, und verweisen, um die Zahl derselben nicht um eine einzige zu vermehren, Alles, was den drei erstgenannten fremd ift, in das Gebiet der vierten; mahrend die Philosophie als Mutter aller Wiffenschaften auch die drei ersten in sich enthalten Doch wir wollen nicht mit bem neueren Zeitgeifte rechten, follte. wollen uns ihm unterwerfen, und auch die ägyptischen Wiffen= schaften nach biefer Eintheilung behandeln; alle vier Wiffenschaf= ten finden fich mehr ober weniger ausgebildet im alten Aegypten, alle vier geheiligt durch die Burudführung auf einen göttlichen

Urheber und Erfinder, auf Thot, welcher nach Gufebius und Anderen mit dem Hermes ber Griechen eine Berson ift \*).

Raffen wir junachft im Allgemeinen bas altägyptische Bolf ine Auge, jo läßt fich von einem fo gurudhaltenben, von allem Bertebre abgeschloffenen Bolte wenig reine Biffenichaftlichfeit er= warten; ja man follte mit giemlicher Gewißheit bas Gegentheil vermuthen fonnen. Gin Bolt, welches feine gangen Rrafte auf riefenhafte, funftloje Bauwerfe verwendete, fonnte faum feine geistige Kraft vollständig entwideln; Die Wiffenschaft als Wiffen: fchaft, b. b. bie Berechtigung fie unter biefem Ramen zu begen und zu pflegen und fich berfelben ruhmen zu burfen, mar und blieb Gigenthum ber Briefter; wir haben es bemnach nur mit Diefer Rafte au thun. Die Briefter waren Die Theologen, Richter und Gefengeber, Mergte und Philosophen bes Bolfes. Und weit Diefelben in dem ausschlicflichen Befige Diefer Berechtigung blei: ben wollten, fuchten fie ihre innerhalb ihrer Rafte fortgeerbten Renntniffe ale beilige Bebeimniffe vor ben Mugen jedes Laien ju verbergen ; fo viele berühmte Philosophen Griechenlands auch Megupten besucht baben, bat auch nur einer berichtet, bag er etwas Erwähnenswerthes aus ben Dofterien Diefes Landes gelernt habe ? Diesem Eigensinne ber Briefter verbanten mir bie Schwierigfeiten, welche wir zu überwinden haben, Die Wiberfpruche, welche fich in ben verschiedenen Rachrichten ber Alten finden, und endlich die lacherliche und überspannte Meinung, welche man bis beute von ben Ginnichten und ber Weisheit ber alten agnytischen Priefterfafte zu allen Beiten gehegt bat.

Aber gerade das Geheimnis, welches die Briefter aus ihren wiffenschaftlichen Kenntnissen machten, scheint mehr gegen als für die Größe und den Umfang derselben zu sprechen; wahre Beisheit zieht schon an und für sich lernbegierige Schüler an, während ein charlatanartiges Wiffen sich oft in Dunkel hüllt, um durch das es umgebende Geheimnis einen eitlen Schein von Bürde und Größe zu erlangen. Dies lehrt uns jedes Blatt der Geschichte; wahre und berühmte Philosophen, Gesetzeber und

<sup>\*)</sup> Sanchun, in Euseb praep, ev. 1, 9: Táavros ..... &r Adyéntiou uir inalteau Gwill ..... Equip de Ekkyres uerigenaan. — Auch bes Menes Nachfelger Athothis (Thoth) wird als Erfinder ber Schrift bei ben Reapptern genannt.

Religionsstifter alter und neuerer Zeit find mit ihren Ansichten offen hervorgetreten, haben alle Verfolgungen ruhig und gefaßt ertragen, find für ihr Höchstes selbst in den Tod gegangen. Oder wer müßte nicht, daß durch ben wenig verheimlichten poli= tischen Zweck der pythagoräischen Gesellschaft der Tod ihres Stifters herbeigeführt wurde, daß Anaragoras von Clazomenä durch die Ranke seiner Feinde in Athen als Feind der bestehenden Staatsreligion verflagt, sein Leben in der Berbannung in Lampfafus beschließen mußte, daß Gofrates einer schimpflichen Flucht aus bem Baterkande und einer Berleugnung seiner An= fichten ben Giftbecher vorzog? Co ist jede große Ibee selbst auf die Gefahr hin, das Bestehende umzusturzen, ober die Ver= achtung und den Born der Welt auf sich zu laden, offen ausge= sprochen worden, nur das Unscheinbare, Eitele, Leere hat fich hinter nichtssagende Formen gesteckt, um sich in Ehre und An= feben zu erhalten. So mar es auch mit der vermeintlichen Weis= heit der alten Aegypter. Dieselbe mar, fonnte nicht bedeutend fein; aber selbst ihre wenigen und geringen höheren Ginsichten fonnten sie nicht zu Volksideen zu machen suchen, da durch die= selben das bestehende Religionssystem, und mit diesem die ganze Regierungsform, ber ganze Staat in Trümmer zusammengesunfen fein wurde. Go entstanden die Mysterien, die Rathsel und die Allegorieen, unter denen die ägyptischen Priester ihre wenigen besteren Erkenntnisse zu verbergen und zu verheimlichen suchten, fo war, wie Plessing richtig vermuthet, in den ungestalteten Geschichten von Dfiris, Isis, Typhon und anderen Göttern ber Ertract der ägyptischen. gereinigten Theologie und Philosophie enthalten \*).

Ich werde auf Alles dies später bei besonderer Behandlung der ägyptischen Theologie und Philosophie zurücksommen, hier sei nur das Wenige angedeutet, um der großen Wichtigkeit des Gezgenstandes gegenüber die vielleicht allzu hohen Erwartungen des Lesers etwas herabzustimmen, um zu zeigen, daß wenn wir auch aus den Hierogluphen der alten Aegypter nicht neue interessante kosmologische, astronomische oder physikalische Ideen werden herzauslesen können, wir uns dennoch bemühen wollen, unparteissch zu prüsen und einen Ueberblick zu gewinnen über das, was wir

<sup>\*)</sup> Pleffing, Ofiris und Sofrates p. 34.

ähnlich bei vielen andern alten Völkern finden; einen Ueberblick über die theologischen Ansichten, die juridischen Gesetze, die mes dizinischen Kenntnisse und philosophischen Ideen eines Volkes, welches sich selbst mit vollem Rechte des höchsten Alterthums rühmte, und die auf die neuste Zeit für Eines der ältesten der Welt gehalten worden ist, weil es die ältesten Kunstdenkmaler hinterlassen; weil es zu einer Zeit, wo der Stammvater eines ebenfalts uralten, des jüdischen Volkes lebte, schon gute Oesetze und eine Art von geordneter Staatseinrichtung auszuweisen hatte.

In wie großem Rufe einer nachahmungswerthen Staatsein= richtung und hoher Weisheit das alte Aegypten gestanden haben muffe, beweisen die vielen Wallfahrten der altesten Gesetzgeber und Philosophen des griechischen Bolkes nach diesem Lande; ce war, wie Diodor 1, G. 27 bezeugt, das Wallfahrtsland für Weise, in späterer Zeit der Stapelplat des Handels für brei Welttheile und durch seinen Getreidereichthum die Kornkammer für Rom und Conftantinopel. Moses und Solon haben ohne Zweifel viel int Acgypten gelernt, angenommen und beibehalten, und nicht minder verrathen die Philosopheme und Symbole eines Thales, Pythagoras und anderer Weisen bes alten Griechen= lands, welche bies Land der Weisheit besucht haben, ägyptischen Ursprung, wenn auch das Wenige, was sie den ägyptischen Priestern ablauschen konnten, unter ber hand bes feineren Jonismus bald eine schönere und milbere Gestalt annahm, und weiter fort= gebildet die höchste Bollkommenheit erreichte. Aegypten mußte schon wegen seines hohen Alterthums die Lehrmeisterin der Welt werben; in Staatseinrichtungen, Gefeten, Erfahrungen und Er= findungen aller Art geht es den übrigen Bolfern des Alterthums poraus; aber die Aegypter blieben auf der einmal erreichten Bil= dungöstufe stehen, da sie alles Fremde verschmähten, und sich mit ber größten hartnäckigkeit weigerten, ausländische Gesete, Gin: richtungen und Erfindungen in ihrem eigenen Lande einzuführen (Serod. II, 79: πατρίσισι δε χρεώμενοι νύμοισι άλλον οὐδένα enieremen, vgl. II, 49 u. 91). Erft unter ben Ptolemaern fanf wenn auch noch nicht bem Namen so boch ber Sache nach ber für iche wissenschaftliche Ausbildung so schädliche Einfluß ber Priefterkafte; bis babin waren die Priefter die einzigen Berech= tigten, und hüteten sich wohl, auch nur einen Funken ihrer Weisheit in die hand des roben Volfes übergeben zu laffen.

Wenn somit auf der einen Seite sich der Leser vielleicht in seinen hohen Erwartungen getäuscht sieht, so gewinnt auf der ans deren Seite das Wenige, was uns die Betrachtung und Behandslung der ägyptischen Weisheit bieten wird, neues Interesse durch den Einstuß, welchen in dieser Beziehung das alte Acgypten mehr oder minder auf alle befannten Völker des Alterthums ausgeübt hat, und zwar unmittelbar auf die Juden und Griechen, mittels dar durch diese auf die übrigen Völker des Morgens und Abendslandes.

Acgypten war, was Niemand leugnen wird, eines ber alte= ften Bolfer der Welt, nach Herod. II, 2 rühmten fich die Gin= wohner selbst des höchsten Alters, und raumten nur den Phry= giern ein höheres Alterthum ein (συνεχώρησαν . . . . τους Φούγας πυεσβυτέφους είναι έσυτουν); auch erscheinen sie in der Geschichte vollkommen als Driginalvolk, von welchem andere Bölker Viel angenommen und gelernt, welches aber felbst sich aus sich felbst heraus gebildet hat. Aegypten war nach übereinstimmenden Berichten aller griechischen Geschichtsschreiber Lehrmeisterin, Bor= bild und Stifterin einer großen Angahl anderer Bölker, welche sich frei und offen rühmten, den ersten Grund ihrer Cultur und wissenschaftlichen Ausbildung von diesem Lande erhalten zu haben. Wir erwähnten so eben besonders zwei, die Juden und Griechen, deshalb muß eine wissenschaftliche Behandlung des ägpptischen Alterthums sowohl dem Theologen als auch dem Philologen von besonderer Wichtigkeit sein; Aegupten muß als ursprüngliche Quelle alles deffen betrachtet werden, mas in spaterer Zeit an diesen beiden und anderen von benselben abhängigen Bölfern be= wundert und angestaunt wird; ohne eine gründliche Kenntniß Dieses Urquells kann Keins von beiden richtig erkannt, beurtheilt und gewürdigt werden.

Was zunächst die jüdische Nation betrifft, so war dieselbe als Nomadenfamilie von 70 Gliedern (Il Mos. 1, 5) in Aegypten eingewandert, und erst während ihres 430 Jahre langen Aufents haltes daselbst (Il Mos. 12, 40) das bedeutende Bolf geworden, welches unter Mosis Anführung seine Wohnsißer veränderte. Mosis, in ägyptischer Weisheit erzogen (vgl. Joseph. Antt. II, 9, 10) und wahrscheinlich in die Geheimnisse der Priesterkaste eingeweiht, befreit sein Bolf von der ägyptischen Dienstbarkeit, und tritt so-

gleich nach dem Auszuge als Gesetzgeber auf — mit ägyptischen Gesetzen.

Wir wollen die Aehnlichkeit beider Verfassungen kurz zusams menstellen, um im Voraus einen Ueberblick über den Einfluß zu geben', welchen die Weisheit Acgyptens auf dies wichtige Volk des Alterthums geübt hat.

- 1. Die Eintheilung des jüdischen Volkes in 12 Stämme mit unveräußerlich forterbendem Grundbesitze, analog, wenn auch auf anderen Prinzipien beruhend, den zwölf ägyptischen Regionen. Bergl. II Mos. 28, 21; Richter 20, 2; Herod. II, 147.
- 2. Die Hierarchie der Leviten der ägyptischen Hierarchie der Priesterkaste entlehnt. IV Mos. 8, 16.
- 3. Einfünste, Lebensart, Verrichtungen und Eintheilung der Leviten (III Mos. 17, 30; IV Mos. 3, 17; 8, 19; 1, 48; 4, 4 u. s. w.) ähnlich denen des ägyptischen Priesterstammes, welcher in folgende Klassen zersel: φδός, ωροσκόπος, ιερογραμματεύς, στολιστής, προφήτης, παστοφόροι. Bgl. Herod. II, 37; Diod. I, 73; Clem. Alex. Stromm. VI, 4 u. s. w.
- 4. Reine und unreine Thicre bei Juden wie bei Aegyptern. Herod. II, 38. Die Juden opfern unter Andern keine Fische (Plut. Symp. VIII, 8), die ägyptischen Priester dürsen dieselben nicht essen; den Juden ist der Genuß des Schweinesleisches verzboten, die Aegypter hielten ebenfalls das Schwein für ein unreiznes Thier, und versagten sich aus Gesundheitsrücksichten den Genuß desselben; die Kaste der Sauhirten war bei ihnen die verächtlichste, so daß Herodot übertreibend und sich selbst widerspreschend sie IV, 186 Es od roegovres nennt.
- 5. Die Beschneidung, in Aegypten Gesundheitsmaßregel, bei den Juden Religionspflicht. Bergl. 1 Mos. 12; Jos. 5, 7 u. 9; Herod. 11, 36, 104; Diod. v. Sic. 1, 28.
- 6. Eintheilung der Stiftshütte und des nachherigen Tempels nach ägyptischem Bordilde, so wie besonders Aehnlichkeit einzelzner Theile des Heiligthums bei Juden und Aegyptern. So ents spricht besonders das Allerheiligste (III Mos. 16, 2) dem äderorder ägyptischen Tempel, welches in dem hieroglyphischen Theile der Inschrift von Rosette J. VI sanctissima divina regio templi genannt ist, und also auch dem Namen nach mit dem DUR WIR wir der Ifracliten übereinstimmt; so werden der Bunz deslade ähnliche heitige Laden (xistau protexui) bei Aegyptern

erwähnt (Plut. de Is. et Os. c. 39); so sind endlich die Cherubim nur eine Nachbildung der ägyptischen Sphinre. Bgl. Hengsten= berg, die B. B. Mos. u. s. w. S. 157.

Daß außer diesen und anderen den alten Acgyptern entlehn= ten Gesegen und Einrichtungen Moses auch alle seine naturhisto= rischen und medizinischen Kenntnisse, welche er in seinem Gesets buche offenbart, dem ägyptischen Priesterorden verdankt habe, bedarf wohl faum der Erwähnung. Ebenso ift die hebräische Schrift, beren erfte Erwähnung sogleich nach dem Auszuge bei Gelegenheit der Gesetzgebung auf dem Berge Sinai geschieht, eine Nachbildung der ägnptischen phonetischen Hieroglyphen, wel= che nicht nur in dem Grundsate, daß jedes Bild den Buchstaben ausdrücken solle, mit dem der Name deffelben beginnt, sondern auch bisweiten in der Wahl der Bilder selbst mit den ägyptischen übereinstimmt. So wird ber Bokal a hieroglyphisch = phonetisch durch ein Auge mit Augenbrauen analog dem hebräischen 🕏 ausgedrückt; ift im Hebraischen eine hand (77), wie in ben Hieroglophen die Hand (ror) den Confonant t bezeichnet; bas hieroglyphische u entspricht in seiner Form ganz dem arabischen 🦡 und das hieroglypische s durch einen hafen ausgedrückt, bas hebräische durch eine Waffe dargestellt haben ziemlich ähnliche Gestalt; das hebräische w ist nur ein verfürztes und abgerunde= tes Bild des hieroglyphischen schene (Garten), und das biero= glophische h hat fast einerlei Form mit dem sprischen o. u. s. w. Außerdem verrathen viele spätere hebräische Worte, besonders Na= men von Maaßen, Gewichten u. A. ägyptischen Ursprung.

Nicht weniger ist Aegypten ohne Zweisel in allen Künsten, welche erst nach dem Auszuge in der jüdischen Geschichte erwähnt werden, wie der Baufunst, Bildhauerkunst, Weberfunst u. s. w. Lehrmeisterin der Juden gewesen, denn nur durch den langen Umgang mit diesem betriebsamen Volke konnte die jüdische Kation so plößlich in alle diese Künste eingeweiht werden, welche vor dem Einzuge in Aegypten mit keinem Worte erwähnt, nach dem Auszuge in voller Ausübung angesührt und beschrieben werden.

War nun auf der einen Seite durch die verschiedene Relisgion eine unabänderliche Grenze zwischen beiden Völfern gezogen, so fühlte sich dennoch Moses durch Annahme so vieler anderer ägyptischer Gesete, Einrichtungen und Gebräuche diesem Volke so sehr verpflichtet, daß er der blutigen Versolgung und Ausrot=

tung ber übrigen Nachbarvöller gegenüber ben Jfraeliten jede Feindschaft gegen die Aegwpter untersagte, und den Kindern dersselben im dritten Gliede sogar das ifraelitische Bürgerrecht zugestand. V Mos. 23, 8. Ja die jüdische Nation selbst fühlte sich zu allen Zeiten in einem gewissen Abbängigkeitsgefühle zu den Aegwptern und deren Sitten und Lebensweise hingezogen; dies besweist der häusig in der arabischen Wüste ausgesprochene Wunsch, nach Aegwpten zurüczutehren, so wie die häusige Rückehr zu dem in Aegwpten zurüczutehren, so wie die häusige Rückehr zu dem in Aegwpten gebräuchlichen Schlangen und Apisdienst, welchen sie selbst unter den Königen noch nicht ganz vergessen konnten (Herod. 11, 74; 11 Kön. 18, 4; 11 Mos. 17, 7; 22, 1 u. s. w.). Nach der ersten Zerstörung Jerusalems endlich kehrten saktisch die übrig gebliebenen Juden troß der Warnungen des Jeremias nach Aegwpten zurück.

Bang andrer, ja man fonnte fast fagen, entgegengesetter Urt ift ber Ginfluß aguptischer Bilbung auf Griechenland gemejen. Die Buben maren in Megopten eingewandert, hatten baselbft bauernde Wohnsipe gefunden und somit Gelegenheit gehabt, nach eigener Unichauung von ben Gitten und Gebrauchen, Runften und Grfindungen der Aegupter anzunehmen und beizubehalten, mas ihnen felbst gut, nuglich und vortheilhaft ericbien. Unders bingegen war es bei ben Griechen, welche burch aguptische ober ben Meguptern wenigstens benachbarte und verwandte Colonien zuerft ben Ginfluß ägoptischer Bilbung und Gultur fennen und ichagen Die alte Geschichte berichtet von mehreren folchen ägnptischen Auswanderern, welche ben erften Grund zu einzelnen griechischen Staaten und beren Gitten und Staateeinrichtungen gelegt haben follen, und die meiften griechischen Schriftsteller behaupten, daß der größte Theil Griechenlands feine Wefete, Staateverfaffungen, Religionegebrauche, Runfte und Wiffenichaften zuerft aus Megupten erhalten habe. Befonders juchen Berodot (11, 50-58) und Diodor Die meiften Gottheiten ber Griechen und Die fich an Diefelben fnupfenden Cagen und Muthen aus aanptiichen Gebrauchen zu erflaren; auch behaupten Beibe, ihre Beit: rechnung, ihre Kenntniffe in der Mathematif und Aftronomie, Baufunft und andere Runfte und Erfindungen feien ein Wefchenf des alten Negoptens, und erwähnen schon vor der fagenhaften Beit bes trojanischen Krieges ägnptische Einwanderungen, mel: chen fie diefen bedeutenden Ginfluß gufchreiben.

Die erste Colonie führte Cekrops, ein Negopter (Diod. Sic. 1, 28) aus Sais in Unterägopten um die Zeit des Moses nach dem späteren Attica (åxth); er gründete die Burg von Athen, welche nach ihm Cekropia genannt wurde, und wird als der erste König von Attika angegeben (Plin. H. N. VII, 16). In den neuen Sitten, welche nach den Angaben alter Schriftsteller hauptsfächlich von demselben eingeführt wurden, erkennen wir sogleich — den Aegopter. Er sührte die Verehrung des Jupiter, welchem er jährlich ein Rind und einen Opferkuchen darbringen ließ (Paus. VIII, 2), und der Minerva\*) ein, des ägyptischen Ammon und der Reith (Eused. praep. ev. X, 9); theilte sein Volk in 12 Gemeinen (öshvors Strado IX. pag. 609) nach ägyptischem Vorbilde, führte zuerst die Bestattung der Menschen ein (Cicero de Legg. II, 63) u. s. w.

Mit Uebergehung der mehr fabelhaften Gesetzgeber Triptoles mos und Erechtheus gehen wir zu einer zweiten höchst wichtigen ägyptischen Colonie, zu der des Danaus über. Danaus war nach Herod. II, 91 aus Chemmis in Oberägypten gebürtig und des Belus Sohn (Herod. VII, 61; Diod. I, 28). Mißhelligkeiten zwischen ihm und seinem Bruder Aegyptus trieben ihn aus seinem Vaterlande; er sich nach Rhodus und von da nach Argos, wo der ohnmächtige Gelanor ihm die Herrschaft überließ. Er gab den verwilderten Pelasgern die erste Cultur, so daß nach ihm zunächst die Argiver und dann die Griechen überhaupt Danaer genannt wurden, unter welchem Namen allein Homer dieselben

anführt. Bergl. Strabo VIII, pag. 371; Jl. 1, 42.

Von noch weit größerer Bedeutung ist aber der Einfluß der alt = ägyptischen Weisheit auf die erste Gestaltung der griechischen Philosophie. Denn da die Griechen sich gern rühmten, ihre erssten Gesetze und die Kenntniß des Ackerbaucs und der Künste von den Aegyptern erhalten zu haben, so darf man sich nicht im Geringsten wundern, daß fast alle berühmten Staatsmänner und Philosophen Griechenlands nach Aegypten eilten, um dort ihre Kenntnisse zu erweitern, und sich in die hohe Weisheit dieses Landes einweihen zu lassen. So soll schon Orpheus durch weite Reisen gebildet und ein Schüler der ägyptischen Priesters

<sup>\*)</sup> Die Minerva auf ber Afropolis führte ganz ber Neith entsprechend bas Krofebil als Symbol bei fich. Bergl. Crenzer Symb. 1, 265.

faste gewesen sein (Paus. VI, 28; Diob. IV, 25), und allerdings erinnern schon die durch ihn gestisteten eleusinischen Gebeimnisse an die Mosterien der Aegopter, auch ist der Ursprung der verschiedenen orphischen Kosmogonien in Aegopten zu suchen; Losturg und Solon haben Beide dieses Land besucht, und verdanken demsselben verschiedene Punkte ihrer Gesetzgebungen; so Losturg in Sparta die Einsührung der Erblichkeit der verschiedenen Gewerbe, Solon in Athen die sogenannte Seisachtheia (Gesaugdela. Bgl. Plut. Sol. 15: Cicero de rep. II. 34; Boech Ath. Staatsh. 1. 139).

Der erste namhaste griechische Philosoph, Thales von Milet, der doxnyos der ionischen Physiologen, war in Negypten gewesen, er sagte den Joniern genau dis auf die Stunde eine Sonnensinsterniß voraus (Herod. I, 74), was er gewiß nicht aus eigenem Studium vermocht hätte; wenn nicht die ägyptischen Priester ihn in ihre Jahrhunderte hindurch fortgesetzten astronomischen Beobachtungen eingeweiht gehabt hätten; er war ein grosser und zu seiner Zeit berühmter Mathematiser, und Aristoteles schreibt ihm den Saß zu, daß der Winkel in einem Halbtreise ein Rechter sei (Arist. Metaph. I, 3), denn er war auch hierin ein Schüler der Acgypter; er setzt das Wasser als Grundprinzip aller Dinge sest, vielleicht ebenfalls durch die Acgypter dazu angeleitet, denen das Wasser (Nil, NOTA) Hauptwohlthäter des Landes war, so daß Herodot Acgypten geradezu ein Geschenf des Nil nennt.

Auch die zweite bedeutendere griechische Philosophenschule ift ihrem Ursprunge und ihren Prinzipien nach ägnptisch. Die ägyptischen Priester hatten seit den ältesten Zeiten durch den äuseren Schein einer hohen Weisheit und umfangreicher Kenntnisse die Herrichaft über das rohe Bolk an sich gerissen; selbst die Pharaonen in aller ihrer königlichen Pracht und Herrlichkeit waren doch Nichts als die höchsten Staatsbeamte im Dienste des Priesterthums. Ja erst durch ihre Aufnahme in die Priesterkaste, welche regelmäßig bei der feierlichen Einweihung des neuen Köznigs geschehen mußte, und welcher sich selbst die griechischen Köznige nicht zu entziehen wagten, erhielten sie Theil an der Macht und Gewalt, welche nur in den Händen der Priester war, von denselben ausging und durch die åraxdyrigen theilweise auf die Könige übertragen wurde. — Alles dies hatte Pythagoras,

des Mnesarchus Cohn (Herod. IV. 95) auf seiner Reise durch Aleghpten fennen gelernt; er hatte fich mit den größten Schwieriafeiten, Entbehrungen und Opfern einen Blick in die geheimen Tiefen ber Priefterpolitik verschafft, hatte alle Brüfungen, welche ihm die Priester auferlegt, bestanden, sich endlich, wie Clem. v. Aller. 1, S. 302 erzählt, sogar ber Beschneidung unterzogen und in die Geheimnisse des Priesterordens einweihen lassen. gange Einrichtung ber späteren pythagoräischen Schule, die Brufungen, denen fich die Schüler unterwerfen, die Entbehrungen, welche sich dieselben auferlegen mußten, die politischen Absichten des Stifters, die zur Durchführung berselben angewendeten Mit= tel — Alles dies ist dem ägyptischen Priesterorden entlehnt. Auch des Pothagoras Zweck war, wie aus seiner Lebensgeschichte hervorgeht, sich und seinen Unhängern einen der ägyptischen Briefterherrschaft ahnlichen Ginfluß über Die Städte Großgriechen= lands zu verschaffen; er stiftete einen pythagoräischen Bund zu Croton, und wie ihm felbst in Aegypten die Aufnahme in die Priesterkaste ungemein erschwert worden war, so schuf auch er geheimnisvolle Ceremonien und Prüfungen, welche ihm nach Au= ßen hin Ansehen und Ehrfurcht verschaffen sollten. Auch er un= terschied exoterische und esoterische Lehren, und machte nur Wenige zu Theilnehmern seiner besonderen Plane und Entwurfe; Die Meisten wurden mit allgemeinen Sentenzen, Sinnsprüchen und Sombolen abgefertigt, und burch bas befannte acros equ zu blindem Gehorsam verpflichtet. Die Beschneidung, welche er einführte, die Seelenwanderung, welche er lehrte, die Mäßig= feitsgesete, welche er zur Ordenspflicht machte, find chenfalls ägnptisch. Befannt ift sein Gebot, Ariquor anezeodat, sich bes Genuffes der Bohnen zu enthalten, befannt dieselbe Gesundheits= maßregel bei den Aegyptern; befannt fein Berbot bes Fleischeffens und blutiger Opfer, welches als eine Folge feiner Geelenwande= rungelehre zu betrachten ift.

Wir sehen, Pythagoras verfolgte dieselben Zwecke als die ägyptischen Priester, mit denselben Mitteln als jene, aber auf einem nicht ebenso geeigneten Boden. Aegupten war seit undenkslichen Zeiten an den drückendsten Despotismus gewöhnt, in Großgriechenland standen demselben die republikanische Verfassung und der Freiheitssinn der einzelnen Städte als mächtige Bollswerke entgegen; die ägyptischen Priester hatten Jahrtausende an

Inhänger zu voreilig in einem Menschenalter durchführen zu können gehofft hatten. Diesen Umständen allein muß man das Mißlingen eines so gut angelegten Planes, den Sturz des ppzthagoräischen Ordens, die Ermordung oder Berbannung der Mitglieder desselben zuschreiben; dennoch blieden von den pythazgoräischen Lehren und Symbolen noch genug übrig, um ägyptissiche Sitten und Gebräuche, Erfahrungen und wissenschaftliche Beobachtungen in weiteren Kreisen zu verbreiten.

Noch einige Worte über Plato. Auch bieser wurde mittelbar durch das Studium der pythagoraischen Philosophie, unmittelbar burch feine Reise nach Megypten mit ben Sitten und Gebrauchen, der Weisheit und Philosophie dieses Landes befannt. Im Allgemeinen haben sich verschiedene spätere Philosophen abgemüht zu erweisen, Plato habe viel aus den Buchern bes Moses geschöpft, oder mit diesem orientalischen Weltweisen ein und dieselbe Quelle benutt. Bgl. Witsii Aeg. pag. 275 und Peter v. Ens, de Platone Mosaizante, Franeck. 1715. Diese gemeinsame Quelle Bei= ber, welche in ihnen fo viele übereinstimmende Spuren gurudge= laffen hat, war Aegypten. — Plato war befanntlich ein Schuler und Anhanger bes Sofrates, bis bie sofratische Partei nach dem Tode beffelben fich nicht mehr in Athen für sicher hielt, und größtentheils nach Megara auswanderte. Dies that auch Plato, er hielt sich jedoch nicht lange baselbst auf, sondern begann nun feine Reise nach Großgriechenland und Aegnoten, welches Land er in seinen Schriften wegen ber Borzüglichkeit seiner Cultur und Betriebsamkeit, wegen feiner Religion und Staatsverfaffung, wegen seiner Künste, physikalischen, mathematischen und aftrono= mischen Renntnisse oft mit besonderem Lobe erwähnt. wir daher einzelne Punkte der platonischen Philosophie mit ägyp= tischen Philosophemen zusammenzustellen und zu vergleichen "ver= fuchen, fo dürfen wir nur biejenigen Dialoge beffelben berudfich= tigen, welche nach ber oben erwähnten Reise von ihm geschrie= ben worden find, und besonders diejenigen, welche erweislich aus der letten Epoche feines Lebens herrühren, den Critias, den Timaeus, die Republik und die Gesetze. Auch er unterschied, burch das Schicksal bes Sofrates gewarnt, und nach dem Bor= bilde der ägyptischen Priester und der Pythagoraer esoterische und eroterische Lehren, und theilte die ersteren nur feinen besonderen

erprobten Freunden mit, wie er überhaupt äußerte, daß die höschere Philosophie auf keinerlei Weise unter das rohere Volk verschreitet werden dürfe. Ugl. Timaeus pag. 318; de republ. VII. pag. 164.

Es fann wohl nicht geleugnet werden, daß seine Borstellungen über Gott, den Schöpfer des Weltalls (äg. MOTNK-THP), über die Art und Weise der Schöpfung u. s. w. viel Anklänge an die ägyptische Priesterweisheit enthalten; ebenso nahm er der ägyptischen Scelenwanderung analog eine Präeristenz der Seele vor ihrer Vereinigung mit dem menschlichen Körper an, um die Unsterblichkeit derselben zu erweisen; dieselbe war nach seiner Lehre vor diesem Leben auf einem der Gestirne, und wurde erst später wegen ihrer thierischen Begierden in den thierischen Körper gebannt; vgl. Phaedo p. 159; Phaedr. p. 326; Timaeus p. 326.

In seiner Theologie erklärte er es für schwer und gefährlich (Tim. p. 303 ff.), ben Urheber und Bater bes Universums bem Volke mitzutheilen, weil er wohl einsah, wie er dadurch die herrschende Religion ber griechischen Staaten beleidigen wurde; ebenso wie die ägyptischen Priester aus ihren reineren Ansichten von Gott und göttlichen Dingen ein Geheimniß machten, und sich dem roben Glauben des gemeinen Bolkes nicht nur nicht widersetten, sondern demselben vielmehr auf alle mögliche Weise Vorschub leifteten; und was endlich die Politif des Plato und das von ihm geforderte Philosophenregiment betrifft, so hatte er dabei gewiß die ägyptische Priesterherrschaft vor Augen. dem Wehrstande sollen die Regenten bes Staates erwählt und dieselben zu vollendeten Philosophen erzogen werden; wie in Aegypten die Könige aus der Kriegerkaste gewählt und in den Stand der Weisen, in die Priefterkafte aufgenommen und einge= weiht wurden u. f. w.

So konnte Plato durch seine wissenschaftlichen Reisen, durch das Studium fremder Sitten, Einrichtungen, Gebräuche und Ansichten, durch eine verständige Kritik aller früheren Philosopheme, endlich durch seine eigene hohe Originalität der große, allseitige Philosoph werden, für welchen er mit Recht bis in die neuste Zeit angesehen worden ist.

Aber mit diesem Culminationspunkte hat der Einfluß Aegypztens auf das Abendland noch lange nicht seinen Kreislauf vollenz det. In einer Zeit, wo die Freiheit und Selbstständigkeit des

ägnptischen Boltes schon verloren gegangen war, ging die grieschische Philosophie nach Italien hinüber. Die griechischen Könige in Aegypten suchten das unterworfene Land durch Juvorkommensheit an sich zu fesseln, die Unterworfenen wünschten ihren neuen Herren zu gefallen; man kam von beiden Seiten einander entgegen, und selbst die ägyptische Aeligion und der damit verbundene Cultus verbreitete sich nach Griechenland und Italien.

Aber noch einmal follte Acquyten in fpaterer Zeit ein Glangpunkt in der Geschichte ber Gelehrsamfeit werden, um hiermit feinen Kreislauf zu vollenden und wurdig von dem Webiete ber Beltgeschichte abtreten zu konnen. Ge lag feit alten Zeiten zu fehr in bem Nationalcharafter ber alten Megupter, alles Frembe für eine eigene Erfindung auszugeben, ale baß fie nicht hatten versuchen follen, die so herrlich ausgebildeten philosophischen Rich: tungen und Spfteme ber Griechen und Romer mit ihren eigen= thumlichen alten Unfichten und Philosophemen zu vereinigen. Die Romer waren durch griechische Philosophen mit ber griechi= schen Philosophie befannter geworden; vornehmlich die ftoischen und epifuräischen, weniger die platonischen und griftotelischen Grundfage, hatten auf Staliens Gebiete feften Buß gefaßt; aber biermit war zu ber Beit, als bas Chriftenthum auftrat, ein all= gemeiner Stillftand eingetreten; Griechenland hatte feine Freiheit, Rom feine freie, republikanische Verfaffung verloren; man fab weniger auf grundlichere Ausbildung bes bisher Wefundenen als auf eine Bereinigung ber verschiedenen Sufteme und Berichmeljung des orientalischen und occidentalischen Beiftes. Diefer orien= talische Geift aber außerte fich junachst in ber Philosophie ber Buden, Gnoftifer und ber Reuplatonifer in -- Allerandrien. Co gebar biefes alte burch Jahrtaufende hindurch berühmte Land noch einmal wichtige Weltweise (wir erwähnen nur die Ramen eines Philo und Ammonius Caccas aus Alexandrien, Des Blotin aus Enfopolis u. 21.), und übte einen entschiedenen Ginfluß auf die erfte Gestaltung ber driftlichen Kirche. Die verschiedenen Irrlehren ber Gnoftifer , Balentinianer , Karpofratianer u. A. waren cbenfalls agnytischen Ursprungs, ober wenigstens aus bem Beftreben, orientalische und abendlandische Anschauungsweise zu vereinigen, hervorgegangen; felbit bas beschauliche Ginfiedlerleben, Die Monchborden und andere Inftitute, welche fich mit ihrem schädlichen Ginfluffe bie in die neuere Zeit hinüber erftredt haben,

nennen als Baterland Aegypten. — So erstreckt sich ber Einstuß Aegyptens auf die europäische Welt seit den frühsten sagenhaften Zeiten des Alterthums dis in das Mittelalter hinein; erst durch die Eroberung des Landes durch die Sarazenen (640) hört Mezgypten auf, eine selbstständige Rolle zu spielen. Zwar genoß es auch jest noch mancherlei wohlthätige Einrichtungen der Abassiben; es wurden Schulen und sogenannte Universitäten eingerichtet, aber in — arabischer Weise. Von dem alten Aegypten ist seit jener Zeit Nichts mehr erhalten, als einige unzerstörbare Denkmäler alter Kunst und alten Fleißes, welche dis auf den heutigen Tag den Zerstörungen der Zeit und fanatischer Eroberer Troßgeboten haben, und dem Reisenden nur noch ein trauriges Zeugeniß von verschwundener Größe und vernichteter Macht und Herrelichseit abzulegen im Stande sind.

#### Erftes Rapitel.

### Theologie.

#### §. 1.

Verhältniß derselben zu den übrigen Religionen des Alterthums.

Die altägyptische Theologie, wie sie von den Priestern gelehrt, von dem Volke geglaubt und ausgeübt wurde, mit ihren ungahligen verschiedenen Götternamen, mannigfaltigen Mythen, Ceremonien und Festen, wurde und ohne allen Zweifel bei bem bisherigen Mangel an richtigen llebersetzungen der hieroglyphischen religiösen Schriften noch lange dunkel und unerflärlich bleiben; versuchten wir nicht dieselbe auf einen bestimmten, allgemeinen Gesichtspunkt und auf eine ursprünglich zu Grunde liegende Idee aurückzuführen, welche auch anderen Bolfern eigenthümlich, über das große Gebiet der Mythologie und des Göttercultus einen weiten ungehinderten Blid gestattet. Einen solchen allgemeinen Standpunkt zu gewinnen, fann uns aber besonders beshalb nicht schwer fallen, weil wir desselben auch bei Betrachtung aller übri= gen Religionen bes Alterthums bedürfen, um fie richtig würdi= gen, verstehen und erklaren zu konnen, und weil, wie wir bald feben werden, die theilweise Uebereinstimmung der ägpptischen Religion mit ber anderer Bolfer uns fast auf daffelbe Grundprin= zip zurudführt, welches uns in das Labyrinth anderer befannte= rer Mythologien ficher und gefahrlos einzuführen im Stanbe ift. Für die ursprüngliche Gleichheit ober doch Aehnlichkeit der alten Religionen entscheiben sich außer verschiedenen anderen alten Schriftstellern besonders Beremias (Ll, 7) mit ben Worten: "Alle

Heiben haben von ihrem (Babels) Weine getrunken", und Plu= tarch de ls. et Os. pag. 377: ce spricht bafür ferner die gleiche Vorstellung verschieden benannter Götter bei verschiedenen Bölfern, wie z. B. des Jupiter und des Ammon, der Athene und der Reith, ber Diana und ber Isis, bes Pan und bes ägnptischen Mendes u. f. w. Auch finden sich bei allen alten heidnischen Bölkern übereinstimmend fieben höchste und zwölf große Götter, von denen die Namen der sieben höchsten in der Reihe der zwölf großen Götter wiederkehren, entsprechend den sieben Planeten und den zwölf Zeichen des himmlischen Thierfreises, welchen die sieben Planeten durchwandeln. (Ueber die frühe Einrichtung beffelben vergl. Euseb. praep. ev. 1, 10; Joseph. antt. 1, 2, 9 et 10). Daß schon die Alten eine folche llebereinstimmung ihrer theologi= schen Ideen ahnten, beweift endlich der Umstand, daß Griechen und Romer fets fremde Gotter den ihrigen an die Seite stellten und mit benselben verglichen, was sie gewiß nicht gethan haben wurden, hatten fich ihnen nicht beim erften Blide Bereinigunge= puntte und eine augenscheinliche Uebereinstimmung in dem Wesen, den Attributen und den Mythen derfelben dargeboten \*).

Soviel im Allgemeinen. Fragen wir aber weiter nach dem Prinzipe der alten Religionen, nach den Ursachen einer Götterverehrung und Gotteöfurcht in einer Zeit, bevor sich die Gottheit
selbst in ihrer Reinheit und Klarheit dem Menschen offenbart
hatte; so sind es nichts Anderes als Furcht und Hoffnung,
die Grundregungen des menschlichen Geistes, welche Götter schufen und die Andetung und Berehrung derselben schon in den
ältesten Zeiten als heilfam und nothwendig erscheinen ließen.
Schon die ersten Menschen mußten, sobald ihre Selbsterkenntniß
erwachte, sobald sie sich ihrer Schwäche bewußt wurden, und sich
vergebens nach einem mächtigeren Schuße umsahen, zu ihrer eigenen Beruhigung an höhere, allmächtige Wesen glauben, deren
schüßender Hand sie sich anvertrauen, zu denen sie in Noth und
Gesahren beten, auf deren Gnade und Hülfe sie hoffen konnten z
ihren schwachen Kräften gegenüber lag vor ihren Augen die große,

<sup>\*)</sup> So vergleicht Herobot (I, 131) die Aphrodite mit der affprischen Mylitta, ber arabischen Alitta, der persischen Mitra (vergl. II, 50); den Jupiter mit dem ägnptischen Ammon (II, 42); Eusebius praep. ev. III, 11) den Hephäsius mit dem ägnptischen Phtha u. A. Bergl. Diodorus Sic. I, 7, 10, 12.

berrliche Weltschöpfung, und ba fie selbst mit ihren menschlichen Sanden nicht den fleinften Burm bervorzubringen und zu beleben im Stande waren, fo mußte nothwendig eine bobere, machtigere, gottliche Sand Die gange Belt ind Leben gerufen haben. Dies ift bie Gottheit als Schöpferin und Erhalterin Des Weltalls. Go fchafft Globim Die Welt aus bem Richts; fo entfteht aus bem Chaos bas geordnete All burch die Sand ber Gottheit (Ovid. Metam. 1, 21); jo ift Ammon im Allgemeinen Schopfer ber Belt; fo find Duris und 3fis Erfinder ber Adergerathichaf: ten, des Landbaues und Begründer des gejeglichen, ehelichen und ftaatlichen Lebens; fo ift Thoth ber Erfinder ber Runte und Beichüger ber Runftler. Aber noch mehr; Dieselben Motive des menschlichen Denfens und Sandelns, Furcht und Soif: nung verlangen zu ihrer eignen Berubigung Gerechtigfeit. und wie felten war biefe auf Erben unter Menichen au finden. Wie oft mußte nicht ber Unichuldige leiben, wie oft blieb nicht ber Schuldige ungeftraft, bas Berbrechen ungeracht! Auch bier wendete fich ber menichliche Beift bem Gedanken und bem Glauben an eine höbere Macht, an eine höbere allmächtige Gerechtig: feit ju, und fo entstand ber Gott als Rachegott, welcher bas Bute belohnt und das Boje beftraft. Go giebt ce in den fruh: ften Zeiten der mofaischen Weschichte für ben Brudermorder Rain noch feinen menschlichen Rächer; aber eben beshalb entflicht er in die Bufte, getrieben von ber Furcht vor bem unfichtbaren Rachegotte; jo ift bei ben Acguptern Ofiris ber Richter ber Belt, und bem ftrengen Tobtengerichte auf Erben folgt noch ein weit ftrengeres vor dem Forum der Gottheit (Todtenb. Taf. I.); fo werben auch nach griechischer Borftellung Die Bofen in ber Unterwelt bestraft mit emigen Strafen. Bergl. Donff. XI 568 -- 626.

Eind die eben in wenigen Worten angegebenen Grundan: schauungen die Hauptbeweggrunde des alten Götterglaubens, so mußten dieselben auf der andern Seite je nach den verschiedenen Charafteren der einzelnen Völkerschaften, den verschiedenen Beschaffenheiten ihrer Wohnsise u. A. eine besondere Gestalt annehmen, wenn diese verschiedenen Gestaltungen auch stets wegen ihzes gemeinsamen Ursprunges durch ein seines, unsichtbares Band zusammengehalten wurden. Der sinnlich rohe Mensch bedarf eisner sinnlichen Vorstellung, eines Bildes für seine Gottheit, und

wählt dafür natürlich die Gestalt des für ihn Rühlichsten, Erhasbensten und Schönsten. Daher erscheinen bei den kunstliebenden Griechen sämmtliche Gottheiten in idealer Menschengestalt; daher verehren die Aegypter ihre Götter unter dem Bilde der ihnen nühlichsten und am Schönsten, Kräftigsten und Mächtigsten ersscheinenden Thiere; deshalb wandelt nach Mosis Erzählung Gott im Paradiese in der Kühle des Abends (1 Mos. 3, 8), und seine Engel erscheinen in lichtem Gewande, werden auch mit Flügeln vorgestellt und geschildert.

Der vorher angegebene Ursprung der verschiedenen Religionen im Allgemeinen, die Gelbsterkenntniß bes menschlichen Beiftes, das Gefühl seiner Schwäche, das Bedürfniß einer höheren schützen= den und erhaltenden Macht, die Dankbarkeit gegen dieselbe für erhaltene Wohlthaten und die Furcht vor den Strafen berfelben bedingen zunächst nur eine Einheit, einen Monotheismus, weil ein Grund mangelte, die Gottheit, den Weltschöpfer in mehrere Personen zu zersplittern. Dies ift bas llebereinstimmenbe in ben Religionen aller Bolfer; erft fobald Diefelben national werden, und sich den verschiedenen Vorstellungen verschiedener Klimate anpassen, trennen sie sich in einzelnen Anschauungen, und es entsteht hauptsächlich ber heidnische Polytheismus, indem einzelne Wirfungen, Gigenschaften und Handlungen ber ursprünglich ei= nen Gottheit unter verschiedenen Ramen und in verschiedenen Personen verehrt wurden. Aber selbst noch hier finden sich troß allen Berschiedenheiten im Einzelnen, doch auch mehrere überein= stimmende allgemeine Punkte, welche alle heidnischen Religionen des Alterthums mit einem gemeinsamen Bande umschlingen. Außer ben schon oben angeführten Punkten gehört hierher noch besonders die allen Bolfern gemeinsame siebentägige Woche (Tobtenb. 1, 8), deren einzelne Tage nach den Namen der fieben großen Götter benannt find; die zwölf Monate des Jahres ent= sprechend den zwölf Zodiakalgöttern; so wie endlich der überra= schende Umftand, daß in ben verschiedenen Religionen gleichbe= beutenden Göttern gleiche Naturgegenstände, gleiche Zeichen bes Thierfreises, gleiche Monate und Wochentage, und gleiche Thiere und Pflanzen untergeordnet wurden. Bergl. Senffarth's Astronomia Aegypt. Tom. II. pag. 190 ff.

Der ursprüngliche Monotheismus, d. h. die ursprünglische Berehrung eines Weltschöpfers, ging bald bei dem einen

Bolke früher, bei bem andern später, aber bennoch in allen heid= nischen sinnlichen Gemüthern in einen Bolytheismus über, welcher je nach den Berschiedenheiten ber Bolferstämme eine verschie= bene Gestalt annahm. Rur biefer eine Grundgebanke muß fest= gehalten werben: Gott, ber Schöpfer aller Dinge muß aus fei= nen Werken und Schöpfereigenschaften erkannt, und in benfelben verehrt werben. Daher ber Dualismus als Aussöhnung bes Rampfes zwischen dem guten und bosen Prinzipe; baber ber Sternbienst der Chaldaer und Aegypter, daher die verschiedenen Naturreligionen, die Pyrolatrie u. f. w. Wollten die Alten Gott in der Natur erkennen und verchren, so mußten sie ihren Blick auf diese wenden; ein heilfames Geftirn, ein nugliches Element, eine großartige Naturerscheinung, ein fraftiges Thier u. A. gaben ihnen den ersten Anlaß zu besonderen Anschauungsweisen über das Wesen der Gottheit. Aber selbst auf den Vorwurf hin, die alte Mythologie in Nichts als einen Kalender zu verwandeln (vergl. Edermann, Lehrbuch ber Religionsgeschichte und Mytho: logie 1. S. 25), fann ich nicht unterlaffen, in den meisten Reli= gionen bes Alterthums übereinstimmend mit ber ägyptischen als Grundprinzip Aftronomie und Aftrologie zu entbeden. Und bics darf uns nicht befremben; ber rein natürliche Mensch mußte in feinem Streben, die Gottheit aus ber Natur zu erkennen, zu= nächst Sonne und Mond, von denen alle Wechsel in der Natur abhangen, später auch die übrigen Planeten als göttliche Eigen= schaften und Personen verehren. Bei ben Acgyptern wird dies Prinzip später naher erörtert werden; nehmen wir es vorläufig bei ihnen als erwiesen an, so ergiebt sich ebendaffelbe auch für die Griechen und Römer, da Herodot (II, 50) bestimmt versichert, die Religion der Griechen sei im Allgemeinen von der der Me= gupter nicht verschieden gewesen; auch Griechenland hatte seine steben θεούς μεγάλους (vergl. Plat. Cratyl. pag. 63, ed. Bas.) oder κοσμοκράτορας (Procl. in Tim. Plat.). Auf gleiche Weise finden fich diese fieben Planetengötter bei ben Romern als die potes oder selecti, bei den Perfern als "fieben Minister des Höch= sten", bei den Indern als "Cohne bes Caduf", bei den arischen Völkern unter dem Namen der Abitja's (Zeitschr. t. D. Morg. Gef. VI, 67), endlich bei ben germanischen Bolkerschaften (Tacit. Ann. XIII, 57; Caes. de bello Gall. IV, 17; VI, 21 II. f. W.). Nach dem Borbilde der sieben Planeten theilte man ferner die

gange Ratur in fieben Klaffen, beren jede eine besondere Cchopferfraft ausdrückte und einem der Planetengötter zuertheilt wur-Cicero de nat. deor. I, 13; Euseb. praep. ev. I, 9. Da= her wurde die Sonne als größter, hellster und augenscheinlich mächtigster Planet Vorsteher der großartigsten und mächtigsten Raturerscheinungen; der Mars bei allen Bolfern der Kriegsgott; ihm entsprechen der ägyptische Moloch und Typhon, der altdeut= sche Dis oder Dis, der Stammvater ber friegerischen Gallier. Diese fieben Planetengötter erhielten bann spater besondere Bei= namen, besondere symbolische Insignien und wurden durch beson= dere Bilder ausgedrückt, und so entstand fast unbewußt durch Darstellung göttlicher Kräfte in der Natur, am himmel, in der Geschichte ober im Leben des einzelnen Menschen die Mythe, welche durch den dichterischen Geift der ersten Canger poetisch bearbeitet und ausgeschmückt und der Nachwelt mitgetheilt, eben= falls bald ihre ursprüngliche Bedeutung verlor, und zu einer unergrundlichen, unerflärlichen, fast ungeglaubten Sage berab= fant. Co unterscheidet man spater aftronomische, physische und historische Muthen, je nach den verschiedenen Grundanschauungen, denen fie ihren Ursprung verdanken.

Bald bemerkte man jedoch, daß die Schöpferkräfte ber Sonne und des Mondes, so wie der Planeten überhaupt je nach ihren verschiedenen Stellungen in den Zeichen bes Thierfreises eine verschiedene, bisweilen eine gerade entgegengesette Wirfung her= vorbringen; und ce war unvermeidlich, daß auch diesen zwölf Theilen des Thierfreises besondere Kräfte und Eigenschaften bei= gelegt, daß bieje später ebenfalls personifizirt, mit Beinamen be= nannt und als zwölf große Götter verehrt wurden; wie ja He= robot (II. 43) ausbrücklich erzählt, die zwölf großen Götter seien aus den fieben Planetengöttern entstanden (ex toor durch deor of δυώδεκα θεοί έγενοντο). Bergl. Ovid. Metam. V, 319 und Diod. Un diese zwölf schlossen sich dann später bei den Sicul. 1, 44. Alegoptern noch andere Götterfreise von 28 (Mondstationen) 36 (Defanen) und 72 (halben Defanen) Personen, welche fich ent: sprechend auch bei anderen Völkern wiederfinden.

#### §. 2.

#### Aegyptische Religion im Allgemeinen.

Aegnoten, von dem alle alten Autoren bezeugen, daß es feit undenklichen Zeiten astronomische Beobachtungen angestellt und gesammelt habe, welches vermöge seiner natürlichen Beschaffenheit bei beständig flarem und heiterem himmel seine ersten Bewohner auf Sonne und Mond und die übrigen Gestirne als sichtbare wirkende Kräfte der Natur hinwies, war, das Nilthal von Ele= phantine bis an das Mittelmeer umfassend, nach aftronomischen Grundsagen feit den Zeiten des Sesoftris eingetheilt in drei Regionen (Thebais, Basmuris, Memphitis) entsprechend den Trien: . ten des Thierfreises (Camephi) zu 120°, und enthielt zwölf Pro= vinzen, 36 Romen und fleinere Abtheilungen gang nach dem Borbilde des mythologischen Thierfreises. Jede Proving war bas Haus einer bestimmten Gottheit und wurde nach bem Namen berfelben oder nach dem des ihr heiligen Thieres benannt, mah= rend Phtha (Bulfan), der Bater und erste der Götter dem gan= zen Lande den Ramen gegeben hat (kah-Plah, Alegypten, d. h. Das Labyrinth bei Memphis mit seinen das Land des Phtha). 12 Abtheilungen und 36 Höhlen ift ein Abbild sowohl bes Thier= freises als auch Aegyptens selbst; und alle diese Einrichtungen und Denkmäler, welche ursprünglich auf astronomischen Grundla= gen beruhen, überliefern uns ein ägyptisches Pantheon, welches nicht nur burch die heiligen Schriften der Aegypter plbft, fon= bern auch burch die Nachrichten gricchischer und römischer Schrift= steller bestätigt wird. Dieses Pantheon besteht aus drei verschiede= nen Götterordnungen, welche uns zugleich die allmälige Erweite= rung ägyptischer Kenntnisse und Anschauungen erkennen lassen. Das ursprüngliche Bedürfniß, an eine höhere Macht zu glauben und der Hulfe berselben zu vertrauen, außerte sich zunächst als Monotheismus und schuf ben Glauben an einen Weltschöpfer. Diefer eine Weltschöpfer, welcher anfänglich mit verschiedenen Ramen belegt wurde, die seine Haupteigenschaften ausbrückten, und am häufigsten als Ammon = Ra erscheint, weil die Conne als Sinnbild ber göttlichen Macht, Größe und Herrlichkeit er= ichien, welcher in allen beiligen ägyptischen Schriften als Haupt= gott und Bater ber Götter angeführt wird, und die erfte Götter= flaffe ausmachte, theilte fich bald nach ben Wirfungen der Conne

in ben brei Sabresgetten in eine Trias, ober ale Conne und Mond in eine Doas, da Sonne und Mond fur die wirffamften Sauptplaneten angesehen wurden. Da man jedoch spater auch Die übrigen Planeten beobachtete, und ihnen eine nicht unbedeutende Einwirfung auf alle Dinge in Raum und Zeit, am Simmel und auf ber Erde guschrieb, jo verehrten bie alten Acgupter fpa: ter in den Planeten fieben Saupteigenschaften Der Gottheit (Cio. de nat. deor. 1, 13; Porphyr. de abstin. IV, pag. 9; II Mos. 20, 4; Euseb. praep. ev. 1, 9), und indem der ursprüngliche, reine Monotheismus verloren ging, Die Planeten felbft als fieben verichiedene gottliche Berjonen; dies find mit Singurechnung der Erde die acht bochften Gottbeiten aller vorderaffatischen Bol: fer, welche nach dem Vetus Chronicon des Soncell 217 Jahre über Megypten geherricht haben follen. Doch Die Aftrologie that einen weiteren Schritt, fie bemerfte, bag Conne und Mond fo wie alle übrigen Planeten in den verschiedenen Thierzeichen einen verschiedenen Ginfluß auf die irdischen Dinge ausüben, und mußten daber auch diefen zwelf Saufern der Planetengottheiten eine gottliche Ginwirfung und Schöpferfraft guertbeilen; fo entftanden die zwolf großen Götter, in deren Reihe fich jedoch Die Ramen und Bilder ber ichon ermähnten fieben bochften Gotthei: ten wiederfinden, ba bie Planeten ben Thierfreis Durchwandeln und abwechselnd in dem einen oder andern der gwölf Thierzei= chen herrschen, deren Borfteber fie waren. Hieran schließen fich noch ale Meinere Gottheiten Die 36 Borficher Der Defane, Die 25 Mondstationen und die 72 Wesellen bes Dfiris (halbe Defane).

Dieser zweiten Götterklasse reiht fich eine britte an, welche bie Dämonen oder höheren Geister umschließt, die in ausgezeicheneten Menschen auf Erden erschienen sind. Außer allen schon in den vorbergebenden Götterordnungen enthaltenen Gottheiten gebören bierber Diris, Iss, Menes, Horus (der Schiffer, Noah), Sesostris und alle Könige Negoptens. Selbst noch die Ptolemäer werden auf den Inschriften Götter genannt.

Alle biese Gottheiten wurden endlich auch nach ihren versichiedenen Wirkungen und Eigenschaften noch mit besonderen Beisnamen benannt, so daß z. B. Osiris in Kap. 142 des Turiner Hymnologiums (liber nominum Osiridis) über hundert verschiesdene Ramen führt, z. B. Osiris, der gute Gott; Osiris, der Herr des Lebens; Osiris, Gott, König des Himmels; Osiris,

Gott, Herr bes gottlichen Gebietes, Fürft ber Gotter; Ofiris, Gott, Fürft ber Ewigfeit u. f. m.

Die oben gegebenen Umrisse eines ägnptischen Pantheons, welche uns die astronomischen Denkmäler, die astronomische Einztheilung Aegyptens, die Beschreibungen des Labrinthes (Herod. II, 145; Strado VII: Plin. hist. nat. XXXVI, 6; Gatterer, Weltgeschichte in ihrem ganzen Umfange 1, 504), die heiligen ägpptischen Ellen mit ihren Götterklassen u. A. an die Hand geben, bestätigt im Allgemeinen Herodot-II, 145 mit folgenden Worten: "Bei den Aegyptern ist der älteste Gott Pan, einer von den acht, welche die erste Klasse ausmachen; Herfules einer von den zweiten, die zwölf sein sollen; Dionysos unter den dritten, welche von jenen zwölf Göttern erzeugt sind." Bgl. II, 43, 46; Plut. de sato 9; de ls. et Os. 67.

Sind auf der einen Seite aber Die agnytischen Gotterfamilien ohne allen Zweifel aftronomischen Urfprunge, fo fonnen wir bennoch andererfeits nicht leugnen, baß auch biefe Unschauung balb verloren ging, und ein phyfifalifch = naturhiftori= iches Bringip an ihre Etelle trat; und eben Dieje Bermanblun= gen, welche im Bolfoglauben mit ben Göttern felbit vorgingen, und die verschiedenen Muthen, welche fich an die verschiedenen Bedeutungen anichloffen, find es, welche bas richtige Berftand= nig bes gangen agyptischen muthologischen Schapes in feiner Einheit fo überaus schwierig und faft unmöglich machen. Bon der höheren Unschauung der Gestirne wendete fich ber finnliche Menich bald zu feinem eigenen Blaneten, ber Erbe gurud, und verehrte ftatt ber wirffamen Planetenfrafte Die Raturericheinungen felbft, auf welche Diefelben einwirften. Dfrie, ursprunglich Die Conne, wird fpater die befruchtente Rraft, ber Mil, bas Ril: maffer; 3fis, früher der Mond, wird bie von Dfiris, bem Rilwasser befruchtete Erbe; Tophon, bas feindliche Geftirn, ber Mars wird ber tobtlich verheerende Gluthwind ber Bufte.

Waren dies auch die ursprünglichen und später daraus entwickelten Unschauungen, so gingen gewiß auch diese mit der Zeit für das Bolf verloren, und der poetische Kern, welcher in der roben Hulle der Göttermythen verborgen lag, erhielt sich wohl nur in der Geheimwissenschaft der Priester und Eingeweihten; den einzelnen Planetengottheiten waren ursprünglich verschiedene Thiere, die mit denselben in irgend einem Zusammenhange zu stehen schienen und als ihre Sinnbilder betrachtet wurden, gehei= ligt worden; später verehrte bas Bolk seine Götter in diesen Thieren als ihren irdischen Erscheinungen und Stellvertretern, julest beteten sie die Thiere felbst an, ohne dabei an die Gott= heit zu benken. Daher schreibt sich der ägyptische Thierdienst (Herod. II, 65), den man auf so verschiedene Art und Weise zu erflären versucht hat. Jeder Planetengott hatte ihm besonders geheiligte Thiere, welche natürlich wie der Gott selbst in dem ihm geweihten Theile Acgyptens verehrt und angebetet wurden, und nicht mit Unrecht sagt Herodot, es werde schwerlich in Me= gypten ein Thier gefunden werden konnen, welches nicht in ir= gend einem Theile des Landes göttlich verehrt wurde. alle Erscheinungen auf Erden und so auch alle Thiere Aegyptens unter die sieben Planeten vertheilt waren, so hatte jedes Thier seinen schützenden Gott und eine Gegend Aegyptens, wo es mit besonderer Vorliebe gezogen, angebetet und verehrt wurde. So ift dem verberblichen Typhon das schädliche Thier, das Krokodil und das stumpffinnigste, der Efel geweiht, und aus diesem Grunde murbe das Krofodil in einzelnen Gegenden Aegyptens göttlich verehrt, in anderen bagegen verfolgt und getöbtet. zwei Thiere wurden durch ganz Aegypten verehrt, der Stier und die Rape, weil dieselben den beiden berühmtesten, allgemein an= erfannten Gottheiten, dem Ofiris und der Isis besonders gehei= ligt waren. Vergl. Herod. II, 42.

# §. 3.

## Von dem Schöpfer und der Schöpfung.

Als erste und oberste Gottheit verehrten die Aegypter den Schöpfer aller Dinge, welcher mit verschiedenen, seinen Haupteisgenschaften entsprechenden Namen belegt wurde. Er heißt z. B. Kneph (Ayacodaiuwv), welcher nach Porphyrius (Euseb. praep. ev. III, 11) aus seinem Munde ein Ei hervorgebracht haben soll, aus welchem Phtha entstand; durch welche Mythe sinnbildlich die Weltschöpfung dargestellt wird; ferner Phtha, unter welchem Namen besonders die Einwohner von Memphis den höchsten Gott, Bater der Götter und Schöpfer des Weltalls verehrten; am häussigsten sedoch Ammon, weil die Sonne als Hauptsinnbild aller göttlichen Schöpferkräfte galt (Porphyr. de abstin. IV, 9). Daher

findet fich denn auch Ammon auf ungabligen Inschriften und Cfarabaen (vergl. Beitichr. ber D. M. Gef. VI, C. 112) als bochfter Gott (amun fopt. gloria, sublimis), Schopfer Simmels und ber Erbe (Plut. de fat. 9; Herod. II, 145) mit bem Beinamen Munk-ter. Coopfer bes Weltalls. Rach Jamblichus de myst. VIII, 3 ift er ber ichaffende Berftand, und in biefer Begiehung fagt von ihm Creuger (Symbol. 1, 290, 2. Aufl.): "Er ift bas hochfte Befen, insoweit er bie unoffenbarten Urbilder ber Dinge, Die Brototypen, Die Ideen ans Licht bringt." Deshalb wird auch gewöhnlich ber Schöpfer als Sonnenicheibe abgebildet, um welche fich bisweilen eine Konigoschlange berumfcblangelt (Uraeus = Uro-Ra Ronig, Conne). Ale Trias ericheint endlich ber Schopfer unter bem Ramen Camephi (Pforten Acgyptens), ba auch Acgypten nach bem Borbilde bes Thier= freises in brei Saupttheile zerfiel, welche ebenso wie die Camephi den drei Sauptabichnitten des Thierfreifes entsprechen (Jahl. Panth. Aeg. 1, 97). Der Schöpfer Ammon heißt auch fpater Dfiris, ba bie Conne, wie ichon oben gefagt, ale Dfiris verehrt wurde. Befonders wird ber Weltschöpfer fast burchgebend Dfiris genannt in dem befannten Turiner Symnologium (Lepfius, das Todtenbuch ber Acgopter. Leipz. 1842. 4), welches feiner Ueberschrift nach "Reben bes hochsten Gottes, bes Schöpfers ber Belten" enthält (Zeitschr. ber D. M. Gef. VI, 265), und beffen einzelne Reben fast ohne Ausnahme mit ben Worten nich bin Dfiris" oder malfo fpricht Dfirism beginnen.

Dieses Hymnologium handelt Kap. 1—15 im Allgemeisnen von dem Schöpfer und von der Schöpfung, und geht dann auf die nähere Beschreibung einzelner Theile der Schöpfung über, wobei jedoch stets Ofiris als schaffende Gottheit genannt wird. Die ersten sunfzehn Kapitel, obgleich in dem heiligen, erhabenen, sür uns weniger verständlichen Style abgesaßt, und eingehüllt in dunkle und fast undurchdringliche mysteriöse Andeutungen, lassen uns dennoch einen tiesen Blid thun in die Ansichten der alten Aegypter über die Art und Weise der Weltentstehung, in die Unsüchten, wie sie von den ersten Priestern ausgesprochen und geheiligt, und in hieroglyphischen Schriften niedergelegt und bis auf die spätesten Zeiten bewahrt und den Eingeweihten gelehrt wurden. Diese ägyptische Kosmogonie hat viele Aehnlichkeit mit der mosaischen, die ohne Zweisel aus ihr hervorgegangen; es

findet sich in derselben Nichts von einem ungeordneten Chaos wie bei Griechen und Römern; auch bei den Aegyptern ist die Welt aus Richts geschaffen, Alles Vorhandene aus der allmächtigen Hand der schaffenden Gottheit Osiris hervorgegangen.

In dem ersten Kapitel, welches im Allgemeinen von dem Schöpfer überhaupt handelt, erscheint Osiris in seinen verschiede=

nen Beziehungen. Ich unterscheibe besonders solgende:

1. Als Schöpfer der Welt, insbesondere des Menschenzgeschlechtes, denn es heißt von ihm, er sei Schöpfer der Welten, aber auch insbesondere werden die Menschen als Erzeügte im Hause des Osiris bezeichnet (1, 12). Da jedoch nirgends später, auch in keiner einzigen Stelle der Stoff, aus welchem die Welt geschaffen worden, angeführt wird, vielmehr Osiris ohne Erwähnung einer rohen ungebildeten Masse, die älter und früher als die Schöpfung gewesen, gleich anfangs genannt wird, so schuf er die Welt aus Nichts, und entsprechend dem ersten Verse der Genesis beginnt auch das erste Kapitel des Hymnologiums allgemein mit den Worten: "Ich bin Osiris, der "Schöpfer (Tro) der Fülle des Erdfreises"; und IV, 1: "ich bin "der Schöpfer des Himmels und der Erde."

- 2. 218 Erhalter ber Welt, und Ernährer der geschaffenen lebenden Menschen; benn es heißt von ihm 1, 12: "Ich bin, ber "da giebt Speise und erquidende Getranke ben Menschen, die da "geschaffen sind im Sause bes Ofiris, welcher Guch giebt Speife "und Getränke in jedem Jahre." Durch die letten Worte "in jedem Jahre" wird er paffend und geeignet als Erhalter der Welt bezeichnet, welcher nicht nur die Ratur mit allen ihren Erzeug= niffen zum Nugen der Menschen einmal geschaffen, sondern auch jährlich von Neuem schafft, und neue Blüthen, Baume und Früchte tragen läßt. Bergl. 1 Mof. 8, 22; Pfalm 104; Apost. Gesch. 14, 17. Besonders offenbart er sich auch als herr über die Natur und die durch die Bewegung ber Himmelsförper be= dingten Abmechselungen von Tag und Nacht u. s. w. Bgl. 1, 13: "Ich bin, der anzündete die Lichtstrahlen, ich bin, der da versie= "gelt mit dunkler Nacht bas Licht für die Menschen, welche er= "zeugt find im Hause bes Ofiris."
- 3. "Alls Richter, Regent der Welt, welcher die Guten belohnt und die Bosen bestraft, denn es heißt 1, 1 und 2: "Ich bin der Urheber der gewaltigen Götter, der Fürsten und

"Regenten, ber Gerichtshalter Dfiris, ber errothen macht feine "Widersacher", und 1, 16: "3ch halte die Messchnur für ben. mwelcher nach Gerechtigfeit ftrebt, und eine Deffchnur fur ben, "welcher unter bie Gunde ben Raden beugt und fpottet ber Be-"fete, Die ich gemacht habe." In Diefer richterlichen Begiebung ift er jugleich Fürft ber Welt (1. 13 Guer Fürft) und Fürft ber Unterwelt, welcher bie Tobten jum Gericht erwedt; vergl. XI, 4: "Fürchtet Guch, fürchtet Guch. Riemand ift mir gleich, "auch nicht einmal die Fürsten ber Bolfer", und 1, 1: "Allso "fpricht ber erhabene Konig, Erweder ber Tobten jum Bericht, "ber Gott Dfiris, ber Richter und Abmager." Auch ben Titel Rurft ber Gotter führt er Rap. 142 unter feinen verschiedenen Als Richter und Rachegott ift er zugleich der All: wiffende, Alles Cehende. Bergl. 1, 2: "3ch febe ben, ber ba "bewahrt meine verschiedenen Gesete, fo lange er bewohnt bas "That ber Berheißungen." Giebe Bfalm 139 u. Berem. 23, 23.

Genauer folgt bann die Rosmogonie in ben folgenden Ra: piteln in einer vielleicht nur zufällig von der mofaischen Schopfungegeschichte bieweilen abweichenden Anordnung, ba überhaupt unter den verschiedenen Rapiteln bes Todtenbuches feine chrono: logische Aufeinanderfolge beobachtet worben zu fein scheint. handeln Rap. 2 und 3 unter bem Titel "Rebe Gottes, bes Lichtes ber Belt" von bem Connenlichte überhaupt, Rav. 4 "von Dfiris bem Echopfer und Bachter Simmels und ber Erbe," Rap. 5 "vom Schöpfer bes Menschengeschlechtes, bas ba bewohnt Die verschiedenen Lander"; Rap. 6 "von bem Schöpfer aller vierfußigen Thiere von ber Maus bis jum Menfchen" (VI, 2); Rap. 7 "vom Schöpfer bes Thierfreised"; Rap. 8 u. 9 "vom Schöpfer ber Baume, Straucher, Früchte und Pflangen überhaupt. ichließen fich bann Betrachtungen über ben Schöpfer als Richter und Rachegott, wie z. B. Rav. 11: "Rebe von Gott, ber ergrothen macht feine Widerfacher, bem Schopfer ber Belten. "Alfo fpricht Dfiris, ich bin ber Vernichter besjenigen, beffen "Urm gegen mich ichleubert feine Gefchoffe" u. f. w. Aus allen Diefen Kapiteln ergiebt fich in Kurgem Folgendes: Der bochfte Gott, Dfiris (Ammon) ift Schöpfer ber Belt und aller einzelnen Erscheinungen berfelben. Er schuf Diefelbe aus dem Richts, me= nigftens war vor feiner Schöpfung Nichts vorhanden als er felbit. Sas Licht, Die Conne (Rap. 2 u. 3; 1 Mof. 1, 5). Diefes Licht

wird das "Licht des Lebens" genannt (II, 1) und indem die Schöpfung von dem Großartigsten zu Geringerem fortschreitet, schafft Ofiris (das Licht, Connenlicht) zunächst die übrigen Pla= netengottheiten, denn er heißt III, I Schöpfer und Ronig ber Götter, dann himmel und Erde (IV, 1 vergl. 1 Mof. 1, 1) und hierauf den Herrscher und Bewohner der Erde, den Men= schen (V, 1). Hieran schließt sich bann Kap. VI die Erschaffung der vierfüßigen Thiere, und es wird befonders auf die hohe Weisheit des Schöpfers hingewiesen, der den unvernünftigen Thieren Alles gegeben habe, mas ihnen jum Schupe und zur Erhaltung ihres Lebens nothwendig fei. Daher heißt es in die= sem Kapitel (VI. 3): "Die Weisheit des Menschen moge beugen "ihren Stolz vor seiner (des Schöpfers) Macht; er hat bereitet weine Bedeckung für euren Leib, er hat euch verfertigt ein Ge= "wand gegen die glühenden Strahlen der Sonne, er, der Herr "bes verständigen Menschengeschlichtes . . . . der Weber der Fa= "ben, der da bewegt die Weberschiffchen vom Morgen bis zum "Abend, um zu bereiten eine Bededung für euren Leib." die Schöpfung ber irdischen Thiere schließt sich die des himmli= schen Thierkreises gang natürlich an, ba ja die Bezeichnung ber einzelnen Abschnitte beffelben von ersteren abgeleitet worden; Dfi= ris fagt von fich VII, 7: "3ch bin ber Weber ber himmlischen "Beste, welche ift ber Ort, wo wandeln meine Heerschaaren, "ber Ort, wo wandeln die mächtigen Götter; ich bin der Weber "ber lieblichen Teppiche, welche umgeben die heiligen Wohnun= "gen, ich bin der erhabene Schöpfer, Gott." Endlich folgt die Erschaffung ber Begetabilien; ber Bäume, Kräuter und Pflanzen. Hier wird die Rosmogonie durch Betrachtung der richterlichen Gewalt und Macht des Schöpfers und durch Hymnen an verschiebene Gottheiten unterbrochen. Erft von Kap. XX an beginnt eine genauere Ausführung biefes erften Theiles. Der Erschaffung bes Menschen (V) entsprechen Betrachtungen einzelner Theile bes menschlichen Körpere (XX ff.) und einzelner menschlicher Beschäf= tigungen und Gewerbe (XLIII ff.); der Erschaffung der Thiere (VI) folgen Betrachtungen einzelner großartiger Thiergattungen, wie g. B. bes Krokobiles (LXXXVIII); ber Erschaffung bes himm= lischen Thierfreises (VII) entsprechen Rap. 144 mit "Betrachtun= gen über die Wohnungen der sieben Planetengötter", Rap. 145 und 146 mit "Betrachtungen von 36 himmlischen Wohnungen im

Hause des Ofiris" und Rap. 149 mit Beschreibungen der einzel: nen Sternbilder.

Dagegen theilt uns Diodor (1, 7) eine andere, vielleicht den Aegyptern entlehnte Kosmogonie mit, welche ich zunächst in eisnem kurzen Auszuge hierher setze, bevor ich mir ein genaueres, bestimmtes Urtheil über diese Nachricht erlaube. Der eben erswähnte Schriftsteller erzählt Folgendes:

"In der von Anfang an bestehenden Mischung der Dinge. (σύστασις, Chaos) hatten Himmel und Erde einerlei Geftalt. Darauf trennten sich die Elemente (σώματα) von einander, und das Weltall erhielt die an ihm fichtbare Ordnung (ovrages), in= dem die Luft in beständiger Bewegung mar. Das feurige Ele= ment (rò mugwes) begab sich vermöge seiner Leichtigkeit in die oberen Regionen und bildeterdie Sonne und die übrigen Geftirne. Der schlammige und erdige Stoff dagegen fentte fich wegen seiner Vermischung mit dem Feuchten. Erft später und nach und nach trennten fich auch hier burch fortwährende innere Bewegung bas wäffrige und das irdische Element und bildeten Meer und Fest= Durch bas ber Conne ausströmende Feuer bildeten sich auf der noch feuchten Erdmaffe Blasen, in benen die Thiere er= zeugt, burch nächtliche Rebel und Tageshiße ber Sonne genährt und ausgebildet wurden. Go gingen aus der Erde alle Arten von Thieren hervor, welche je nach dem llebergewicht der ver= schiedenen Elemente in ihrer Bildung sich einen verschiedenen Auf= enthalt wählten. Darauf wurde die Erde durch Sonnenhige im= mer mehr ausgetrodnet, fo baß fie spater feine größeren Thiere mehr aus sich selbst hervorbringen konnte, und die schon vorhan= denen Arten sich auf bem Wege ber Zeugung weiter fortpflanzen mußten."

Enthielte diese von Diodor mitgetheilte Theorie einer Weltsentstehung ägyptische Ansichten und Spekulationen, so dürsten wir dieselbe dennoch erst in eine sehr späte Zeit hinaussehen, da sie mit der vorher angegebenen, ursprünglichen religiösen Anschausungsweise in offenbarem Widerspruche steht, und nur in einzelsnen Punkten zusammenzutreffen scheint. Zwar ist auch hier die Sonne und das von ihr ausströmende Feuer das wirksamste Glesment; aber es ist weder von einem Schöpfer noch von einer Schöpfung die Rede; Alles entsteht aus sich selbst durch Trensnung der ursprünglichen Glemente des rohen Chaos. Es ist sast

unmöglich, eine große Aehnlichkeit Diefer von Diobor mitgetheil= ten Kosmogonie mit den späteren ionischen Philosophemen zu verfennen, und nahe liegt bie Vermuthung, . daß entweder Dio= bor sich bemüht, ionische Spekulationen auf ägyptischen Boden zu verpflanzen und mit ägyptischen Mythen, die ihm mitgetheilt worden, zu verweben; ober baß zu Diodors Zeiten Unfichten ber ionischen Schule in Aegypten wirklich Eingang gefunden und von . ben Prieftern in dieser Form vorgetragen wurden. Beides ift benkbar; fand aber eine folche Vermischung griechischer Philoso= pheme mit bem alt = ägyptischen Göttermythus wirklich Statt, fo mußte nothwendig, wie in diefer Nachricht des Diodor, aus bem ungeordneten Chaos zunächst bas feurige Element, die Sonne hervorgeben, und einen entschiedenen Einfluß auf die Gestaltung der übrigen Körperwelt Ausüben. Hieran schließt sich benn auch entsprechend die ägyptische Theogonie, welche derselbe Schriftsteller (1, 11) mittheilt, indem er ben Glauben ber Aegyp= ter an ihre Nationalgötter auf folgende Weise zu erklären sucht : "Die alten Einwohner Acgyptens wurden, indem fie um fich blidten und die Ratur des Weltalls anstaunten und bewunderten, ju bem Glauben geführt, daß ce zwei ewige Götter als Urheber aller Dinge gebe, nemlich Sonne und Mond, b. i. Ofiris und 3fis." Co betrachtete man ohne Zweifel bie Conne, ben wirk= famsten und heilsamften Planet ale alteste Gottheit, Schöpferin und Regiererin des Weltalls; aber indem diese ursprüngliche Ver= götterung immer mehr abgestreift wurde, blieb zu Diodors Zeiten von dem ursprünglichen Ofiris Nichts weiter übrig als bas feu= rige Element in allen seinen erhabenen Wirkungen, und eine Verbindung und Verschmelzung dieser Anschauungsweise mit ioni= schen Philosophemen wurde um so eher ermöglicht, je mehr die späteren Aegypter fich felbst bemühten, allen großartigen auslän= bischen Ideen ägyptischen Ursprung und sich selbst uralte Weis= heit anzudichten, und je mehr die übrigen Bölfer bes Alterthums und besonders die Griechen in einer Art blinder Verehrung und Bewunderung ägyptischer Priesterweisheit gern alles Neue aus Aegypten ableiteten, um bemfelben mehr Dauer, Würde und Unfeben zu verschaffen.

#### §. 4.

#### Die fieben Planelengottheiten.

Die alten Aegypter verehrten, wie schon oben gesagt, Gott in der ganzen Natur, namentlich in den sieben Planeten, denen sie göttliche Eigenschaften und Wirkungen beilegten. Ein Verzeichniß sämmtlicher ägyptischer Gottheiten, und somit auch der sieben Planetengötter sindet sich auf den beiligen ägyptischen Elen, welche in ihren 28 Zolltheilen ein vollständiges Pantheon darstellen\*). Diese sieben Planetengötter mit Hinzurechnung der Erde entsprechend den 8 höchsten Gottheiten aller vorderassatischen Bölferschaften, sind folgende:

1. Die Conne, Ra (Helios), auch auf ben hieroglyphischen Monumenten ebenso geschrieben (Agathodaemon), auf aftronomischen Denkmälern dargestellt als ein Gott mit zwei Gesich: tern und einer Krone, oder mit einer Sonnenscheibe auf dem Kopfe, erscheint schon in den frühften Zeiten in Beziehung auf ihre verschiedenen segensreichen Wirkungen als Dreigottheit; als Ammon Ra (Schöpferin), Dfiris Ra (Befruchterin) und Horus Ra (Lichtspenderin). Bezieht man diese Dreitheilung allein auf den periodischen Sonnenlauf, so ist Ammon Ra bie Sonne in ber Commersonnenwende, wo dieselbe im Widder (Ammon mit Widderfopf) steht; und da zugleich die Sonne in dieser Jahred= zeit ihre mächtigsten und fräftigsten Wirkungen offenbart, so wird Bacchus als Symbol der Fruchtbarkeit für einen Cohn des Um= mon ausgegeben (Diod. III. 73). Dem griechischen Dionnsos (Bacchus) entspricht aber Ofiris (Herod. II, 144), daher ift nun Dfiris Ra die Sonne des Herbstes und spendet Früchte und Wohlthaten aller Art bis zur Wintersonnenwende. Nun beginnt in der traurigen Zeit der Wintermonate die Herrichaft des Enphon, bis der junge Horus, Sohn bes Ofiris und ber Ifis, feinen Bater racht, den Enphon gefangen nimmt und fpater be= siegt und tödtet (Plut. de Is. et Os. 20: Diod. 1, 25). Horus Ra ift die Sonne in der Frühlingszeit, und wird stets als Anabe, gewöhnlich zwischen beiben Eltern dargestellt.

<sup>\*)</sup> Bergl. Senffarth, Beiträge zur Kenntniß ber Literatur, Kunft, Muthologie und Geschichte bes alten Aegupten. Heft VII. Leivzig 1810. 4. S. 139—156.

- Der Mond, Ifie, bargestellt ale lowentopfige Gottin mit dem Scepter, oder mit ber Mondscheibe auf dem Ropfe; Urfache der Fruchtbarkeit, später Symbol der befruchteten Natur (Macrob. Sat. 1, 20, 21). Sie war nach Diod. 1, 13 eine Toch= ter bes Saturn und ber Rhea und eine Schwester bes Dfiris. Beibe, Dfiris und Ifis waren an zwei von ben fünf Schaltta= gen geboren, welche Merfur Der Gelene im Bretfpiele abgewonnen Bergl. Plut. de Is. c. 7. Hernach wird Isis Gemah= lin des Ofiris, des Führers des Sonnenjahres, und regiert mit ihm Megypten (Diod. 1, 14; 15) u. s. w. Später verlor sich freilich mehr und mehr die Bedeutung des Mondes, Jus murde die befruchtete Natur, und die Ehe zwischen Isis und Osiris das Busammenwirken der Sonne und der irdischen Begetation. Hier= an schließt sich dann ber Tod und Verlust des Osiris in der Winterzeit, die Einwirfung der Sonne auf die Fruchtbarkeit der Grde ist gleichsam erstorben und wird von berfelben betrauert.
- 3. Merfur, Gott mit Ibistopf, Thoth. Wie der Merfur der Griechen ist er der Erfinder aller Künste und Wiffenschaften; Personification ber gesammten Priesterschaft in Alegypten, ats Begründer bes Sonnenjahres von 365 Tagen Vorsteher des criten Monats und des ersten Tages desselben (Cicero de nat. Während bes Feldzuges bes Dfiris ift er Bera= deor. III, 22. ther und Mitregent der Just. Auch diese Mythe ließe sich aftro= nomisch erklären; Dfiris durchzieht die Welt, d. h. die Conne verläßt Acgypten, um auch anderen Ländern ihr Licht zu brin= gen, und vertraut die Regierung dem Monde, der Ins an, wel= cher als Begleiter Thoth, der Planet Merfur beigesellt wird. — Ein anderer freilich in ben mythologischen Sagen von diesem Thoth getrennter Gott, aber von gleicher Bedeutung ift Unubis ("Avorbis), Führer bes Hundsgestirns (26θis). Bgl. Jahlouskii Vocc. p. 32 und Creuzer, Symbol. I. p. 364.
- 4. Mare, besonders repräsentirt durch einen Gott mit Geissel und birnförmigem Helme und der Beischrift MLA, daher emläh der Kämpfer, als Vorsteher des Kampses und aller Gewaltthätigkeiten. Diesem Namen entspricht der Molech der Ammoniter, dem auch die abgöttischen Hebräer bisweilen Mensichenopfer dargebracht zu haben scheinen (III Mos. 18, 21 u. s. w.). An diesen schließt sich ein anderer Name Phtha (hierogl. Ptah), der Griechen Vulkan, welcher als verbindender Geist im Kamps

der Elemente erscheint (Odyss. VIII, 267—306; Iliad. XIX, 478—609). Bu derfelben Planetengottheit gehören endlich Jom, der Griechen Hertules, Reith der Griechen Athene u. A. Der eben erswähnte Jom, der Gewaltige, vielleicht der hebräische Sem, wird von Herodot II, 42 erwähnt; ihm soll sich sein Vater Jupiter Ammon auf wiederholtes Bitten mit einem Widderselle umhangen gezeigt haben; und von den Thebäern wurde ein auf dieses Ereignis bezügliches Fest geseiert, wobei man das Bild des Herfules in den Tempel des Jupiter Ammon trug. Vergl. Diod. III, 73. Auch hat sich sein Name in dem Herakleotischen Romos erhalten, wo er besonders verehrt wurde (Herod. II, 43 \*). Auch in der zweiten Götterreihe sindet sich Herfules wieder. Herod. II, 43.

- Saturn, ale Borfteher aller verderblichen und schädli= 5. chen Raturfrafte wurde besonders unter der Gestalt des Topbon dargestellt, welcher als seindliches Prinzip den wohlthätigen und beilfamen Wirkungen ber Conne und bes Mondes entgegentritt. Cein Rame, welcher sich auch bei homer und Besied (Tegoseig\*\*) als der eines mächtigen Riesenhelden findet, bedentet ursprüng= lich den heißen, tödtenden Südwind, welcher auch noch jest in jenen Gegenden mit Recht gefürchtet wird (Jablonsti, Panth. aegypt. V, 2. §. 14. 18), ober ti-ube ben Wiberjacher. phon ift im Gegensatz zum Offris, dem mitben erwärmenden Connenlichte, Die sengende Gluthhiße. Daber wird die Wufte Alegyptens seine Gemahlin, wie bas fruchtbare Land die bes Dfiris; alle verhaßten und verachteten Thiere, wie der Giel, das Krofodil, das Flußpferd find ihm heilig. Seine hiftorische Fabel hängt eng mit der des Ofiris und der Isis zusammen; er war ein Feind des Ofiris, brachte ihn um und zerstückelte ihn. Von Horns wird er bafür gefangen genommen und getöbtet. murde auch Bebon, Geth (Gfelefüllen) oder Emn (todtender Wind) genannt. In das Bereich des Saturn gehört auch noch besonders Athor, die Rachtgöttin.
  - 6. Jupiter, Ammon, gleich wohlthätig und segensreich

<sup>\*)</sup> In bem toptischen Namen ber Stadt Herafleopolis "Araklasmo" finde ich beibe Ramen Herafles und Cem vereinigt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Blad. H, 780; Hesiod. theog. 820 ff.; Pind. Pyth. I, 32.

nur weniger mächtig als die Sonne, auf den Monumenten als Gott mit Stierkopf (Tore) dargestellt, der Schöpfer des Beltalls. Bergl. Ammon = Ra, und über Ammon als Schöpfer siehe § 3. Er wurde als Beltschöpfer in den drei Haupttheilen Aegyptens verschieden verehrt. — Nicht weniger häusig wird er mit einem Widderkopse dargestellt, denn dieses Thier war ihm besonders heislig, da in dem Zeichen des Bidders die Sonne ihrer größten Höhe und Stärfe entgegengeht, und ihre Schöpferkräfte am wirksamsten und mächtigsten offenbart. Sein berühmtester Tempel lag in dem nach ihm benannten Romos Ammonitis in den Sandwüsten des Marmarischen Lidvens, wo sich das bekannte Orakel desselben (uahe-Anun) besand. Dionys. Perieg. 211 S. 27; Bergl. Virg. Aen. IV, 198. Auch gehört hierher Osiris als Erleuchter, Erzwärmer und Befruchter des Weltalls.

- 7. Benus, dargestellt als sperberköpfige Göttin, Reith Urania, ursprünglich nicht verschieden von der in Aegypten allsgemein verehrten Göttin Isis, Einführerin der weiblichen Künste und als Weisheit der Alles schaffenden Natur eine besonders angebetete Eigenschaft der Isis. In sofern kam sie später der griechischen Athene gleich, welche durch Umstellung der Consonanzten ihren Namen von ihr erhielt. Hierher gehört serner die Bubastis (Herodot II, 60), angeblich eine Tochter des Osiris und der Isis, der Griechen Artemis (Herodot II, 137, 157); daß auch diese nur eine Abart der Isis war, zeigt das ihr heizlige Thier, die Kaße (Ovid. Metam. V, 329), und, wie es scheint, beherrschte sie den Mond bis zum Bollmonde.
- 8. An diese sieben Planetengötter schließt sich achtens die Erde, Esmun (smun = 22 = 8); und diese 8 sind die acht Kabiren (2773), welche Herodot II, 43 ausdrücklich nennt (êx rãv durd durd), welche nach desselben Berichte in dem grossen Tempel zu Memphis standen, und von Kambyses verspottet und verbrannt wurden (Hquisrov de squaz naidaz deportucië elvai). Ost ist jedoch diese achte Gottheit in der Reihe der Plaznetengötter übergangen, und zu der der zwölf großen Götter gezrechnet, da die Eigenschaften und Wirkungen der Erde überhaupt schon unter die sieben Planeten vertheilt waren.

Eben dieselben sieben Planetengötter sinden sich in einem Kapitel des Turiner Hymnologiums (Rap. 42), wo die sieben Haupttheile des menschlichen Kopfes, nemlich Haupthaar, Gesicht,

Hugen, Ohren, Rafe, Lippen und Bahne bem bejonderen Echune berjelben empfohlen werden; fie finden fich jerner besonders häufig auf ben ägpptischen Thierfreisen und Darftellungen von Conftel: lationen, mo fie amischen ben 12 Bodiafalgottern an benjenigen Stellen abgebildet find, an welchen bie ihnen entsprechenden Bla: neten gestanden; jo enthält besondere ber berühmte runde Thier: freis von Dendera außer ben Defanen und vielen Sternbildern Die gwölf Beiden bes Thierfreifes und gwijden benfelben bie fic: ben Planetengotter mit Sceptern und beigeschriebenen Namen; fie führen bier die Ramen Ceb d. i. Caturn, Moloch b. i. Mars, Adir (Gott) b. i. Conne (Horap. 1. 5), Thoth b. i. Merfur, ferner Benus als Morgenstern (planeta mane surgens), bann eine lowentopfige Gottheit mit abgebrochener Beifchrift, b. i. 3fis, ber Mond, und endlich Tore b. i. Bupiter. Bgl. Repert. 1849. II. B. C. 9. Gewöhnlich werben fie in ber Reihe ber zwölf Bodiafalgötter ale Bwerge vorgestellt, sie find bie zwergar: tigen Rabiren, welche Kambujes verspottete; und in ber That muffen fie auch aftronomisch ale 3werge erscheinen im Berhalt: niß zu ben Bobiafalgottern, beren jeber ein ganges Thierzeichen, alfo 30° ber Effiptif umfaßte. Endlich finden fich diefelben fie: ben Blanetengottheiten auf ben heiligen 28 Boll enthaltenben altägpptischen Glen, beren schönfte und berühmtefte, Die Turiner ein vollständiges agyptisches Bantheon überliefert. Daffelbe beginnt junachft mit einer Dnas, nemlich ber Conne, Ra und ber Remefis (Gerechtigfeit), Masi, entsprechend im Vetus Chronicon bem urfprünglichen Vulcani tempus, quod interdiu noctuque lu-Sieran fehließen fich die fieben Rabiren mit folgenden cet. Mamen:

- 1. Anuphis (agadodainov), die Sonne.
- 2. Reith = Be, Reith Urania, Athor als Nachtgöttin, eine faturnische Gottheit.
- 3. Dfiris, Jupiter. Bergl. oben no. 6.
- 4. Biis, ber Monb.
- 5. Ect, Tophon; ber Mars.
- 6. Rephthus, die Benus.
- 7. Thoth (Sperber), Merfur.

Dieselben Ramen finden sich auch unter den neunzehn (7 höchsten und 12 großen) Gottheiten in dem vorher erwähnten Kap. 42 des Turiner Hommologiums, nur an verschiedenen Stel-

len, da, wie schon bemerkt, die sieben Kabiren in der Reihe der zwölf Zodiakalgötter wiederkehren; so die Sonne (Ra) no. 2, der Mond (Zsis) no. 8, der Saturn (Reith Urania) no. 16, Jupister (Ostis) no. 14, der Mars (Set) no. 4, die Benus (Bubasstis) no. 3 und der Merkur (Thoth) no. 12.

§. 5.

Die zwöif großen Zodinkalgötler.

Die zweite Götterklasse, welche die zwölf großen Zobiakal= götter (Georg. Sync. 1. pag. 33. Dind. und Vet. Chron. pag. 95. Dind.) umschließt, und zu welcher nach Herodots Zeugnisse Herfules gehörte (Herod, II, 4. 43. 50. 145; III, 37), bezog fich auf die zwölf Zeichen des Thierfreises, welche mit Conne und Mond cooperiren und erzeugend oder zerftorend einwirfen. wird diese-Vermuthung durch den ägpptischen Priefter Charemon, welcher behauptet, die ägyptischen Götter seien nichts Andres als die ficben Planeten und die zwölf Zeichen des Thierfreises gewesen Bergl. Porphyr. Epist. ad Anebonem Acgyptium und Manethon. Apotelesmatica 1, 203. Indem nemlich nach der al= ten Aftronomie die sieben Planeten den zwölf Zeichen des Thier= freises vorstanden, erhielt die beiden Beichen links und rechts vom Wintersolstitium Gaturn, Die nachstfolgenden Jupiter, bann Mars, u. f. w. Die Namen und Infignien Dieser zwölf großen Götter, als Borsteher der einzelnen Thierzeichen, finden fich außerdem noch in den zwölf Monatonamen, benen fie eben= falls vorstanden, auf Thierfreisen und Constellationen, wo sie gewöhnlich in Schiffen bargestellt werben, und auf den beiligen ägnptischen Ellen. Obgleich sich aber Eckermann (Religionsge= schichte und Muthologie. Halle 1845. 1, E. 80) beflagt, diese zweite Götterordnung ebenfalls (wie die erste) unvollständig lasfen zu muffen, so wollen wir dennoch versuchen, aus ägpptischen Denkmälern und Rachrichten griechischer und römischer Schrift= steller die Reihe derselben zu vervollständigen. Ich lege diesem Berfuche die Angabe des Manilins zu Grunde, welcher ausdruck= lich die Ramen der zwölf großen Götter nennt, und auf folgende Zeichen bes Thierfreises bezieht \*).

<sup>\*)</sup> Manilii Poeticon astronomicum p. 170 ed. Basil. II, 439 ff.:

| Widder.    | Minerva. | Baage.      | Bulfan. |
|------------|----------|-------------|---------|
| Stier.     | Benus.   | Scorpion.   | Mars.   |
| 3willinge. | Phöbus.  | Schüpe.     | Diana.  |
| Rrebs.     | Merfur.  | Steinbod.   | Befta.  |
| Löwe.      | Jupiter. | Waffermann. | Zuno.   |
| Jungfrau.  | Ceres.   | Fische.     | Reptun. |

Diesen zwölf römischen Gottheiten entsprechen aber im Allgemeinen folgende ägyptische Ramen, welche sich auch auf Denkmälern in Theben und Edsu (Leps. Chronol. S. 134), im Turiner Hymnologium (Rap. 42), auf den heiligen ägyptischen Elen und auf aftronomischen Denkmälern sinden \*).

1. Der römischen Minerva entspricht die griechische Athene, und dieser die ägyptische Reith, von welcher jene ihren Ramen erhalten (Plat. Tim. pag. 21. III, 2. p. 12. Bekk.: Αἰγυπτιστὶ μέν τοῦνομα Νηΐθ, Έλληνιστὶ δέ . . . Αθηνᾶ. Bergl. Arnob. adv. gent. IV. p. 137 Salm.). Diese Reith, deren Rame und auch in dem ägyptischen Königsnamen der Nitofris (Minerva vietrix, vergl. Georg. Sync. I. p. 195 Dind.) erhalten ist, wurde hauptsächlich in Sais in Unterägupten verehrt, und in ihrem Tempel daselbst las man die Inschrift: "Ich din Alles, was "gewesen ist, was ist, und was sein wird, und kein Sterblicher "hat meinen Schleier gelüstet" (Plut. de ls et Os.). Nach Heroz

Lanigerum Pallas, Taurum Cytherea tuetur,
Formosus Phoebus geminos, Cyllenie, Cancrum,
Jupiter et cum matre deum regit ipse Leonem,
Spicifera est Virgo Cereris, fabricataque Libra
Vulcani, pugnax Mavorti Scorpius haeret;
Venantem Diana virum, sed partis equinae
Atque angusta fovet Capricorni sidera Vesta.
Et Jovis adverso Junonis aquarius astrum est,
Agnoscitque suos Neptunus in aequore pisces

<sup>\*)</sup> Die Schwierigkeiten, die Reihe ber zwölf großen ägyptischen Gotts heiten mit entscheidender Genanigkeit und Bestimmtheit anzugeben, sind nicht gering; sie bernhen hauptsächlich barauf, daß den einzelnen Monaten u. Absichnitten des Thierfreises nicht einzelne bestimmte Gottheiten, sondern häusig mehrere vorstanden, wie z. B. dem Zeichen der Jungfran (Geres) außer der Ists Mendes, Eschmun, Serapis, und eine große Jahl anderer Erdsgottheiten; daß ferner diese Gottheiten bisweilen doppelt, männlich und weibslich erscheinen, wie z. B. Typhon und Rephthys, Beide dem Neptun und dem Zeichen der Tische entsprechend.

- dot (II, 59 u. 62. seierte man ihr zu Ehren ein nächtliches Fest, wobei ihr unter freiem Himmel-Opser dargebracht und in allen Häusern Lampen angezündet wurden (Arzvoxalis). Sie war eine Abart der Isis und besonders eine Personisication der Weisheit und Ersindung der Künste, und wurde sedenfalls in dieser Beziehung der griechischen Athene zur Seite gestellt. Das ihr heizlige Thier, unter dessen Gestalt sie auch selbst verehrt wurde, soll das Schaaf gewesen sein (Strado XVII. p. 812), wie ja auch die Minerva nach des Manilius Zeugnisse im Zeichen des Widzbers herrschte (Lanigorum Pallas . . . tuetur).
- Der Benus entspricht im Allgemeinen die ägnptische Rephthys (Plut. de ls et Os. cap. 12), d. i. Reith Urania oder coelestis, wie fie auch im Todtenbuche Kap. 42 no. 16 ge= nannt wird. (Andre überseten neb-tene regina mundi.) Gie war eine von den an den fünf Schalttagen geborenen Gottheiten und Schwester bes Typhon, welchen fie spater heirathete. Vom Düris gebar sie den Anubis und suchte dies neugeborene Kind vor Tophon zu verbergen, Jus jedoch nahm daffelbe zu fich und zog es auf. Nach Plutarch bezeichnete Rephthys die Grenze des Sichtbaren, und ihre Herrschaft ift das unsichtbare Reich, welches am Horizonte beginnt und unter demselben liegt. Insofern ift fie auch Beschützerin bes unsichtbaren Mondes im Gegensatz Auch führt sie den Ramen Athor und ist als solche Vorsteherin des ägyptischen Monats Athur (Etymol. M. s. v. 1000). Vielleicht ift letterer Rame ber Rephthys und dem Schattenrei= che derselben entsprechend am besten at - hor luce carens zu übersegen. Wie die Benus im Zeichen des Stieres herrscht, fo war der Athor in Memphis eine weiße Auh geheiligt, weshalb bei späteren Darstellungen derselben in Tentyris ihr Haupt mit Ruhohren verjeben ift.
- 3. Phöbus (Apollo), welchem das Zeichen der Zwillinge zuertheilt ift, erscheint in der ägyptischen Mythologie in verschies denen Gestalten, hauptsächlich als Ra, Horus und Osiris. Der Zeit nach war, wie schon oben erwähnt, sedenfalls Osiris der ursprüngliche Phöbus als Sonnengott, welcher später in Bezziehung auf den periodischen Sonnenlauf in drei Gestalten als Ammon Ra, Horus Ra und Osiris Ra erscheint, über welche schon srüher bei Behandlung der Planetengötter Anssührzlicheres gesagt worden ist. Der Sonnengott Ra wurde durch

gang Megupten verehrt und hatte feinen Saupttempel in Belio: polie, dem Sauptsige ber agyptischen Aftronomie und Aftrologie, welche Stadt altägmtisch On (Gzech. 30, 17) d. h. Licht ge-Dieje Gottheit Ra wird an verschiedenen Stel: nannt murbe. len des Todtenbuches erwähnt und besonders forgfältig verehrt und angebetet. Go führt Rap. 15 Diefes Buches Die lleberichrift "Loblied an Ra, ben ftrablenden Konig ber Welten" und ber Gott Ra wird in diesem Lobliede "Schöpfer, Erzeuger und Be-"berricher der anderen Botter; der herr ber himmlischen Berfamm: "lungen, Kurft bes Sternenhaufes" u. f. w. genannt. Ebenfo beift er in einem andern Somnus auf einer Stele bes fonigli: chen Berliner Mujeums unter Underem "Schöpfer und Erzeuger, "Ronig der beiden Welten, Erftgeborner der Simmlijchen, Erzeu-"ger ber Beit, Erweder bee Lebens" u. f. w. Ueber Die brei Bestalten, in welche Diefer Gott Ra fpater gerfällt, ift ichon fruber bas Nothige mitgetheilt worden; ale horus beißt biefelbe Connengottheit auch Min (Plut. de Is. et Os. Rap. 56 und Job: tenbuch 145, 75); ja, unter ben Monatogottheiten in Theben \*) ericheinen auch Dieje Beiden wiederum ale verschiedene Gotthei: ten, Sorus als Borfteber bes Defori, Din als Beherricher des Tubi.

4. Der römische Merfur (Collenius) ift ber agyptische Thoth, Borfteber Des gleichbenannten Monats, ibisfopfig und als Diefer Bogel bargeftellt im Todtenbuch Rap. 18; 42; 90 u. f. w. Bergl. Cicero de nat. deor. III, 22: Mercurius . . . . hunc Aegyptii Thot appellant). Auf ihn führte Acgopten alle feine Erfinbungen und Wiffenschaften jurud, besonders Die Erfindung Der Schreibefunft hatte er ben Menfchen vom Simmel gebracht, und deshalb hat Kap. 90 des Todtenbuches Die lleberichrift : "Rede von Thoth, dem Schreiber ber Menschen"; und ebenjo wird er ale Erfinder und Urheber ber Dogfunft, ber Bahlenfeminig, ber Aftronomie, ber Tonlehre und Harmonie genannt (Plat. Phil. T. IV. p. 223 Bipont. und Jamblichus de myst. VIII. 1). finder bes Connenjahres von 3651/4 Tagen im Wegenjage gut Dem früher gebrauchlichen Mondjahre bezeichnet ihn Die Cage, daß er bem Monde im Spiele ben fiebzigften Theil eines jeden Tages im Babre abgewonnen, und aus Diefen Theilen Die be:

<sup>\*,</sup> Lepfine, Ginteitung in Die Chronol. G. 131.

fannten funf Schalttage gebildet babe. 2118 Freund und Rathgeber bes Dfiris fpielt er auch eine bedeutende Rolle in ber Un= termelt beim Todtengerichte, welches im Todtenbuche Taf. 1. ge= nauer bargestellt ift. Sier fteht ber Schreiber Thoth mit Griffel und Edreibtafel in ber Sand por bem Throne bes Dfiris, um bas Rejultat bes Gerichtes aufzuzeichnen. Gine über ibm befindliche Inschrift, fo mie andere Stellen beffelben Somnologi= ums, bezeichnet ihn ale Gott von Schmun (bem heutigen Aschmounain) b. i. hermopolis (Quatremère memoires géographiques et historiques sur l'Egypte 1, 490), mo er besondere ver= chrt wurde. Der 3bis mar ihm besonders heilig, weil alle Bif= fenichaften in Acgupten in einer gemiffen Beziehung jum Rile fte= ben, und biefer Bogel erscheint, wenn bas Rilmaffer wieber gu finfen beginnt. Gein Rame Thoth hangt vielleicht mit bem agpptifchen Borte tol Sand gufammen, ba er Erfinder aller Runite und aller menichlichen Beschäftigungen und Sandwerfe genannt wird.

5. Die fünfte Bobiafalgottheit; welche und Manilius nennt, Bupiter, führt und auf einen ber am Allgemeinsten in Megnyten verehrten Götter, Ummon (Herod. II, 42: Diod. I, 13: Curt. IV. 7, 22; Jerem. 46, 251, welchen wir ichon oben ale ben Chop= fer ber Welt, und als Ammon : Ra fennen gelernt haben. Er beift gewöhnlich "Ronig ber Gotter", bas ibm beilige Thier ift ber Widder, und er felbit mird fast immer mit Widderhornern abgebildet, weil er, wie Betod. II, 42 ergablt, fich bem Berfules auf beffen Bitten in einer Bidderhaut gezeigt hatte. Um biefe Sage zu verherrlichen, murbe einmal jahrlich in Regnyten ein Bidder geschlachtet, bas bemselben abgezogene Fell bem Bilde bes Ummon umgebangt, und bie Bilbfaule bes Jupiter berbeigetragen; ber getobtete Bibber felbft bagegen in einem Garge in bem Tempel bes Gottes beigegest. Sauptfachlich murbe biefer Gott in Theben verehrt, welche Stadt agoptisch Amun, bebraifch No-Amon genannt wurde. Der Name Ammon, welcher eigent= lich burch sublimis, ber Erfauchte ju überfegen ift, findet fich in hieroglophischen Denkmalern an ungabligen Stellen, meiftens mit bem Bujage "Schöpfer bes Alle" (munk-ter). Aus bicfem Grunde, glaube ich, wird er auch bismeilen ithuphallisch und mit bem Leibe eines Rafere bargestellt, weil in ben Sierogly: phen häufig burch bas Bild Diejes Rafers Die Schöpfung phonetisch ausgebrudt wird, indem ber Rafer tar lautete und tre creare bezeichnete. Go finde ich fein Bild ale Titelvignette in dem letten Rapitel bes Tobtenbuches (165), welches Rapitel von diesem Gotte handelt, und den Ramen beffelben nicht weni: ger als gebn Mal mit benfelben Sieroglophen geschrieben ent= balt. Die genannte Titelvignette zeigt und einen Rafer mit bartigem Menschenhaupte, menschlichen Urmen und Beinen, einer Krone auf bem Ropfe und ber Beifel in ber Sand; und in Begichung hierauf beift es Rap. 165, 11 : "Betrachte die Bilbfaule "des Allvaters (abba), welcher tragt die Geißel und eine Bal-"menfrone auf feinem Saupte; betrachte feinen Raferleib" u. f. w. Endlich begegnet und Ammon ale Borfteber bes agpytischen Donate Phamenoth, in beffen Ramen ber feinige enthalten ift, und ale sechster ber Salbgotter bee Vetus Chronicon bei Georg. Syncell. I. pag 33 Dind. Alte eine Abart bee Ammon ift Ammon= Chem ale Gott ber Erzeugung zu betrachten, welcher bem griechischen Ban entspricht, da der griechische Name Banopolis eine Ueberfesung des agnytischen Chemmis fein foll (Diod. v. Ste. I, 18). Endlich nennt Plutarch (de 1s. et Os. c. 21) Ammon ben Schöpfer auch Rneph oder Chuphis (Arabudaium), wel: cher jowohl dem Ummon als auch dem Ban entsprechend mit ver: einigten Widder : und Bodohörnern ericheint. Bergl. Euseb. praep ev. III, 12 - Alle Cohn des Ammon wird Chone genannt, welcher als Borfteber Des nach ihm benannten Monats Bachon, (Pasons) in den Denfmalern von Theben Chonio (KNSO) geichrieben ift.

6. Unter den Erdgottkeiten (Spieisera est Virgo Cereris) begegnet und zunächst eine der ältesten und vornehmsten des Lanzdes, die Isis, welche wir schon früher als Mondgöttin kennen gelernt haben (biod. Sieul I, 11. 25; Plut. de Is. et Os. c. 52), und welche wir von anderen Schriftstellern mit der Demeter verzglichen sinden, da nach und nach die ursprüngliche Bedeutung verschwunden, und diese Göttin Personisication des fruchtbaren Landes geworden war (Herod. II. 59: Toug de erne und tipe Eddingen Pakispon plassen Ingeliege, vgl. Diod I, 13; Appollod. III, I, 3). Nach späterer Vorstellung ist sie nemlich die von Ostris befruchtete Ratur, und in einigen Städten wurden an den Issessifien in seierlicher Prozessison Gefäße mit Früchten und Getreide umbergetragen. In einer uns von Diodor mitgetheilten Inschrift

ipricht fie folgendermaßen (Diod. v. Sicil. 1, 27): "3ch bin 3fis, Die Ronigin bes gangen Landes, eine Schulerin (nauder beira) Des Sermes, und die Gefete, die ich gegeben, fann Riemand aufheben; ich bin die altefte Tochter des Kronos, die Gattin und Schwester bes Ronige Duris; ich habe querft fur ben Menschen den Acterbau erfunden; ich bin die Mutter bes Konigs Sorus; ich wohne in bem Bestirne bes hundes; mir ju Ehren ift Die Stadt Bubaftos erbaut worden." Auch Blutarch (de Is. et Os. c. 12) nennt fie eine Tochter bes Kronos, boch nicht die alte= fte, ba er bie an ben funf Schalttagen von ber Rhea geborenen Götter in folgender Reibenfolge nennt: Dfiris, Arueris, Tuphon, 3nd und Rephthus, wobei er jedoch hinzufugt, 3ns folle nach Anderen eine Tochter des hermes gewesen sein, welcher ebenfalls Die Göttin Rhea geliebt habe. Auf Inschriften und im fogenannten Todtenbuche wird fie daher oft mit einem ober dem an= beren biefer funf Beschwifter gujammen genannt, fo Tobtenb. 18, 8 und 141, 12 Dfiris, Ifis und Rephthys; 128, 3 bie Gottin Bis und ihre Comefter Rephthys, und mit Bei: gesellung ihred Cohnes 18, 11 Dfiris, Ifis, Rephthys, So: rus. Unter ben menichtichen Gliedern (Todt. R. 42) ift ihr besonders das Augenlied (biki-opt) geweiht; und daß ihr, wie oben in ber mitgetheilten Inschrift erwähnt ift, Die Stadt Bu= baftis besonders heilig gewesen, ift entweder eine Berwechselung ber ursprünglich identischen Gottinnen 3fis und Bubaftis, ober ber beiben Stadte Bubaftis und Bufiris. Dies bestätigt Bero: Dot (11, 59), welcher ergablt, Bus habe in lettgenannter Stadt einen befonders großen Tempel gehabt, ju welchem ihr zu Ehren jährlich gablreiche Wallfahrten (aurgrofforge) ftattgefunden. Dieje Stadt murbe aber beshalb fo benannt, weil fich in ihr nach bem übereinstimmenben Berichte bes Diobor (I, 88) und Blu= tarch (de Is. et Os. c. 21) das Grabmal des Dfiris befand, und agyptisch be-osiri Denfmal bes Dfiris bedeutete. Dargestellt ericheint 3fis fast immer noch in Rudficht auf ihre ursprüngliche Bebeutung mit der gangen Mondicheibe ober den Mondhörnern als Ropfzierde, im Todtenbuche meiftentheils als gottliche Kigur mit dem Ihrone auf dem Ropfe, durch welchen fie in den Sicroglophen bezeichnet murbe. Bergl, Die Titelvignetten gu Rap. 18; 110 und Wilfinson: A second series of the manners and customs of ancient Egyptians. Lond. 1841. Pl. 34, 35 A. Gine zweite Erdgottheit ift Mendes (Berob. II. 46. 145 und Elym. M. s. v. Merdigniog) ber griechische Ban, eine ber acht obersten Gortheiten und in Chemmis ober Panopolis besonders verehrt (Diod. 1, 18). Zwar scheint er nach Diod. 1, 25 nur eine Abart, ober vielmehr berfelbe Gott mit Ofiris zu fein; bal= ten wir jedoch seine tellurische Bedeutung fest, so ist er derselbe Schmun, welchen wir früher als ben achten ber Rabiren fennen gelernt haben; und ba ben fieben Planetengottheiten die fieben Wochentage entsprechen und nach benselben benannt find, so wurde Mendes ober Schmun nach Dio Cassius XXXVII, 18 von den Aeguptern als Aufseher bieser Wochentage und als Inbegriff der siebentägigen Woche betrachtet. hierher gehört endlich noch Cerapis, nach Diobor (1, 25) ebenfalls nicht verschieden von Dfiris; Dagegen in fpaterer Zeit Bilb bes Fruchtbodens, in dem der Saame liegt; baber in Rom Ifis und Serapis ftets gemeinsame Tempel hatten, und er selbst mit einem Fruchtkorbe ober einen Fruchtmaaße in der Hand abgebildet zu werden pflegte. Bgl. Macrob. 1, 20.

Dem Beherrscher ber Waage, dem romischen Bulfan (sabricataque Libra Vulcani) entspricht bei den Alegyptern Phtha (ον αὐτοὶ προσαγορεύουσι Φθα, οἱ δὲ Ελληνες "Ηφαιστον. Euseh. praep. ev. III, 11: Jamblich. de myst. VIII, 3), over viel= mehr Ptah, welche Schreibart wir vorziehen, da dieselbe durch die Hieroglyphendenkmäler bestätigt wird, welche diesen Gott, entsprechend dem foptischen ptah, stete burch die brei Consonan= ten P, T und H ausbrucken. Saben wir früher ben Ammon den schaffenden Verstand genannt, so ist Ptah als Feuer= und Lichtgott ber schaffende Kunftler, D. h. die schaffende Kraft des Connenlichtes. Daher heißt er auf dem Obelist des Rhamses in Rom (Ammian. Marcell XVII, 4) der Vater der Götter, wird als Bildner bes Weltalls Ptah = Tore genannt und oft bildlich mit bem schon bei Ammon erwähnten Sfarabaus ftatt des Kopfes dargestellt; deshalb ift ein Beiname des Dsiris (Tobtenb. 142, 15) Ofiris Ptah, herr bes Lebens, und der Vorsteher des Monats Raophi heißt auf Denkmälern in The= ben Ptah, in Edfu Munt, D. i. ber Bildner, Schöpfer; bes= halb ift er endlich auch Vorsteher und Beschützer der irdischen . Künftler, welche mit bemfelben Ramen benannt werden, g. B. munk - nub, ber Golbarbeiter. Er mar eine ber in Aegnp= ten allgemein verehrten Gottheiten, und der Rame Alegypten

ift, wie die Inschrift von Rosette bestätigt, geradezu aus Kali-Ptah, bas Land bes Brab entstanden. Deshalb wurde er. auch hauptsächlich in der Hauptstadt des Landes, In Memphis verehrt; hier ftand ber berühmte Bulfanstempel, welcher seit der frühften bis in die späteste Zeit Wegenstand ber Bewundrung und des Staunens der Reisenden gewesen. Herodot und Diodor berich= ten über denselben übereinstimment, Mence habe ihn gegründet (Herod. 11, 100; Strabo XVII, 65), Möris habe Propplaen gegen Rorben angebaut (Herod. II, 101), Sesoftris habe ben Tempel mit Gulfe der aus feinen Feldzugen mitgebrachten Gefangenen erweitert (Herod. 11. 108; Diod. 1, 57), ebenderselbe König habe auch Denfmäler vor bemselben aufgestellt, nemlich im Gangen seche fteinerne Bildsaulen (ardoiarras Littivors), die seinige, die feiner Frau und seiner vier Kinder (Herod. II, 110; Diod. I, 57); Rhampsinit habe Prophlaen gegen Westen besselben Tempels hin= terlaffen (Berod. 11, 121); Afnchis bie bei Weitem größten und schönsten gegen Often erbaut (Herod. II, 136). Pfammetich end= lich vollendete den Bau, indem er die Proppläen gegen Guben und einen Hof (audnu) für ben Apis den Prophläen gegenüber hinzufügte (Herod. II, 153; Diod. I, 67), und Amafis beschenkte denselben Tempel in Memphis mit einem Kolog von 75 Fuß Bobe und zwei fleineren aus athiopischem Steine, welche vor demfelben aufgestellt wurden (Berod. II, 176; Etrabo XVII, 65). Derfelbe Tempel mar es, in welchem noch 200 Jahre vor Chrifti Geburt der König Ptolemaus Epiphanes sich den Anakleterien unterzog, und welcher in der Inschrift von Rosette in der freilich im griechischen Texte verstümmelten, aber aus den Hieroglyphen von mir ergänzten Stelle 3. 44 erwähnt wird: einfliden eis to έν Μέμφ[ει τοῦ Φθα ίερον]. Endlich moge noch baran erinnert werden, baß auch im Todtenbuche oft bas haus bes Ptah genannt wird; vgl. 26, 5; 42, 22 u. 23; 106 in d. lleberschrift.

8. Dem Mars entspricht ohne Zweisel der ägyptische Herstules, dessen Ursprung nach Herodot II, 43 in Alegypten zu suschen ist, und welcher nach demselben Schriststeller (II, 145) einer der zwölf großen Götter war, welche 17000 Jahre vor des Amas. sis Regierung von den acht höchsten Göttern geboren wurden; und dem entsprechend nimmt Hertules auch unter den über Aesgypten regierenden Halbgöttern bei Georgius Syncell (pag. 41 b.) die dreizehnte Stelle ein. Sein Bater Jupiter Ammon zeigte

fich ihm auf feine Bitten ber Sage nach in einem Widderfelle, weobalb bie Thebaner feine Widder ichlachteten, fondern Diefel: ben beilig bielten. Bergl. Ro. 5; Berod. II, 42. Ale muthiger, tapfrer Rampfer beißt er Bom (Ecm), ber Gewaltige, ein Beiname, welcher fich in bem Ronigonamen Cempbrufrates er: balten bat, ben Gratoftbenes Berfules Barpofrates über: fest. Der aanptische Herfules ift Die flegende Connenfraft im Frühjahre, fahrt baber finnbildlich auf bem Connenichtffe (Plut. de Is. et Os. p. 3671, und durchläuft fampfend die zwolf Beichen bes Thierfreifes (12 Arbeiten). In bem Ramen bes Berafleottichen Nomes und ber Stadt Berafleopolis, wo er bejonders verebrt murbe, Araflasmo find beide Ramen Berfules und Cem vereiniat. Gine gweite burch bieroglophische Inschriften bestätigte martische Gottheit ift Moloch (ber Kämpfer), und die Seala magna Arabico - Coptica (vergl. Rirder, ling. Aeg. rest. p. 49) nennt unter ben ägnotischen Planetennamen den Mars geradezu Molod; daber findet fich auch in ber Zafel von Abodos No. 20 der Königename Moloch - mur - an entsprechend bem Jong avair-Birog Des Gratoftbenes. 3m Tobtenbuch Rap. 42 ericheint Deriethe Moloch ale Borficher Der Kniee. Wie nun dem Moloch ber Ammoniter Menschenopfer und ebenjo von ben Sebraern auf dem Zuge burch die Bufte und fpater im Thale Sinnon Rinder dargebracht wurden (Lev. 18, 21; I Kon. 11, 17; Il Kon. 23, 10), jo beidreibt auch Berod. II, 63 ein bem ägnptischen Mars in Bapremis gefeiertes friegerisches West, bei welchem ber Gottheit zu Ehren ein fo heftiger Kampf mit Knitteln ftatt fand (may, Sikonor zagregi,), daß jedesmal viele von den Bermunderen ums Leben famen, obgleich, wie Serodot bingufugt, Die Alegup= ter vorgaben, daß Riemand von den verwundeten Rampfern fterbe (anotheniozen ordera).

9. Die in dem Zeichen des Schüßen herrschende römische Diana (Artemis) ist die ägmptische Bubastis (Herod. II, 137: It de Borgustes zur Liedu ziedusche este Agreus, vergl. 156). Diese Bubastis war eine Schwester des Horus und eine Tochter des Ofiris und der Jus (Herod. II, 156), und bezeichnet dasher als Mond mit schwächerer Wirfung den zunehmenden bis zum Vollmonde. Zedenfalls aus diesem Grunde ist ihr das bei Nacht hellschende und selbst mit den Augen leuchtende Thier, die Kabe geweiht (Plut. de Is. et Os. e. 53 und Ovid. Metam. V. 330).

Wie Herobot (II. 66, 67) und Diobor (I. 83, 84) übereinstim= ment erzählen, wurde in Aegupten der Tob einer Kape auf bas Tiefste betrauert; starb ein folches beiliges Thier in einem Pri= vathause, so schoren sich alle Bewohner desselben die Augenbrauen ab, und die verstorbenen Kapen wurden sorgfältig einbalsamirt und in der nach der Göttin benannten Stadt Bubaftis feierlich beigesett. Deshalb wird auch die Göttin selbst meistentheils bar= gestellt als sigende weibliche Figur mit einem Kagenkopfe und ei= ner runden Mondscheibe auf bemselben. Bergl. Todtenbuch Rap. 18 a; 115. Auch entspricht fie als Mondgöttin wie die griechi= sche Artemis der Ilithyia, und wurde als solche verehrt und an= gebetet. Rach Herodot hatte fie einen außerst prachtvollen Tem= pel in Bubaftis, wo ihr zu Ehren jährlich eines der großartig= sten und besuchtesten, aber auch zugleich ausschweisendsten ägnp= tischen Feste gefeiert wurde. Glauben wir diesem Schriftsteller, so versammelten sich an dem genannten Feste, die Kinder unge= rechnet, gegen siebenmal hundert Tausend Menschen und co wurde an demselben mehr Wein verbraucht (araisipoviro) als in dem gangen übrigen Jahre (Herod. II, 60).

Diobor erwähnt (I, 13) unter ben agpptischen Haupt= gottheiten auch eine Besta ('Estia), ohne und den ägyptischen Ramen biefer griechischen Göttin mitzutheilen. Andere finden in einer griechischen Inschrift von Sehanl ausdrücklich eine ägypti= sche Göttin Unufe als Hestia bezeichnet (Wilfinf. pl. 48; Champollion I. j. Panth. Livr. II. pl. 19; Creuzer Symb. II, 277; Klemm, Culturgesch. V, 429); erwägen wir jedoch, daß die gric= chische Sestia ursprünglich den heimathlichen Heerd bezeichnete, und später von Euripides geradezu mit der Erde ober Cybele in eine Person verschmolzen wurde, so entspricht ihr vielleicht die ägyptische Buto ober Maut, b. i. Mutter, Allernähre= rin, welche als eine Abart der Isis zu betrachten ift (Plut. de Diese Göttin hatte in der nach ihr benannten Is. et Os. c. 56). Stadt Buto ein weltberühmtes Drafel, welches Herodot (II, 155) Hier in ihrem ungeheueren Tempel ftand genauer beschreibt. auch die berühmte aus einem einzigen Steine gehauene Rapelle, deren Herodot mit Bewunderung Erwähnung thut. In der Sage wird sie mit den Kindern bes Ofiris, Horus und Bubastis in Berbindung gebracht; als diese nemlich von Typhon verfolgt wurden, nahm sie Buto auf, um sie zu fäugen. Als daher die

Griechen biese Mythe vernahmen, und mit der Fabel von Apollo und Artemis verglichen, wurde Buto von ihnen der Leto oder Latona gleichgesett (Herod. II, 59 u. 63). Nach Herodot II, 67 war ihr die Haselmaus geweiht.

11. Bie jum Beus Die Juno (Et Jovis adverso Junonis aquarius astrum est), jo verhalt fich zu bem agyptischen Ummon (Kneph, Chnuphis) Die Catis. Gie ift Die Juno Ammonia Des Plinius (hist. nat. V, 15, 11), und wird als folche geradezu begeichnet in ber oben erwähnten griechischen Inschrift von Gebant, in welcher einige agyptische Gotter mit Singufügung ber entiprechenden griechischen Ramen angeführt werden, und wo ce beißt: Zaret tij nai Hou. b. h. ber Catis, welche auch Bera genannt wird. Dieje Catis war eine uralte Gottheit Der Regupter, und wurde felbft noch unter ben Ptolemaern besondere verehrt, weshalb fie auch noch felbft in einer zwischen Gvene und Bhila gefundenen lateinischen Inschrift in Berbindung mit Ammon crwahnt wird: Jovi Ammoni Chnubidi Junoni reginae. Rach Wilfinfon pl. 21 wird fie bargeftellt als eine Frau mit ber Krone von Oberagupten auf dem Ropfe, unter welcher die Rubborner hervorragen, und bem foniglichen Scepter in der Sand. 3hr Rame bedeutet jedenfalls Die Glangende. Rach horapollo I, 11 wird fie in ben hieroglophen burch ben Gever bezeichnet; mare Dieje Behauptung richtig, jo mußten wir ihr ben Beinamen der 3fis Maut, Mutter beilegen, welcher allerdings phonetifch durch den Gever geschrieben worden fein fann (Plut. de Is. et Os. c. 56 und Horap. hierogl. 1, 11). Dagegen wird fie aber gewohnlich in ben hieroglophen burch einen Bfeil bezeichnet (melcher Sati bieg), ebenfo wie ber Defan Die auf bem Rundbilde von Dendera (Bergl, Seyffarthi Astron, aeg. Tab. VII).

12. Was endlich den zwölften Zodiakalgott, den Reptun betrifft (Agnoscitque suos Neptunus in aequore pisces), so bes hauptet zwar Herodot II. 50, die alten Aegupter hätten keinen Poseidon gehabt; indessen läßt Hesselfen (theog. 338 vergl. Hom. II. XIV, 302) von der Thetis und dem Ofeanos außer anderen Kindern auch den Nilus geboren werden, und Diodor identifiziert Beide den Ofeanos und Nilus, und nennt letzteren Vater als ler Götter. Nicht mit Unrecht können wir daher dem römisschen Neptun den ägnptischen Nilfluß vergleichen, welcher als besonderer Gott in saft allen Städten Aeguptens verehrt wurde.

Herobot nemlich erzählt (II, 90) mit den bestimmtesten Ausbrucken, wenn jemand im Rile ertranf und in der Rähe einer Stadt an Das Ufer getrieben murde, fo hatten Die Briefter Des Rit (oi iegées oi rou Neilou) denselben einbalsamiren und aufe Feier= lichfte beisogen muffen. Der Rilgott hatte also fast in jeder Stadt Aegyptens seine Priefter und einen besonderen Tempel in der nach ihm benannten Stadt Rilopolis. Auch feierte man ihm zu Ehren ein Fest, die Anrufung bes Ril, Rilva genannt, welt ches sich nach Reiseberichten noch bis auf diesen Tag erhalten bat. Auf Denkmalern bindet er aus den Stengeln zweier Bafferpflans zen den Thron der Könige, indem er Ober= und Unterägypten vereinigt; bargestellt wird er als starfer, fraftiger Mann, bartig und von blauer Farbe; um ihn her spielen dann gewöhnlich sechzehn Kinder, welche der Zahl der Ellen entsprechen, welche der Ril anwachsen mußte, um das Land gehörig zu befruchten. Bergl. Creuzer Symb. Th. II. H. L. Taf. VII. Erwägen wir jes boch, daß das Meer ben Meguptern feit den altesten Beiten veis haßt war, so dürfen wir mit gleichem Rechte dem Reptun auth den ägyptischen Typhon, die verhaßte, feindliche Gottheit zur Seite fegen, welche in dem Dfirismythos eine fo bedeutenbe Rolle Typhon ist, wie schon vorher gesagt worden ist, ur= sprünglich die sengende Gluthhite, und Alles, was der Aegypter fürchtet und verachtet, ist ihm geweiht; der Efel, das Krofodil, das Flußpferd find ihm heilig, und er wurde nur angebetet, daß er nicht schaden solle. Er ift an einem von ben fünf Schalttas gen geboren und Gemahl seiner Schwester, ber schon früher er= mähnten Rephthys. Lettere gebar von Ofiris ben Anubis (Plut. de Is. et Os. c. 16), welcher mit dem Ropfe eines Hunds: affen abgebildet wird, weshalb ihn Virgil (Aen. VIII, 698) Latrator nennt. Der Name Anubis (Tobtenb. 142, 13 sont-hop htor ahe d. i. Bildner des Götterzeltes genannt) bedeutet ber Goldene, weil er ber Führer bes hundsgestirnes, bes glanzenden Gothis ift. Nach Diodor ift er Begleiter des Ofiris auf beffen Bugen, und nachdem Ofiris Richter ber Unterwelt ge= worden, ist Anubis auch hier thätig als giras Aperdav. erblicken wir ihn beim Tobtengerichte (Tobtenb. Taf. L) mit der Wage beschäftigt, auf welcher das Herz bes Verstorbenen abge= wogen wird, während Thoth bas Resultat aufzeichnet und Offris das Urtheil fällt.

An diese großen Zodiakalgötter schließt sich nun noch eine große Anzahl anderer unbedeutenderer Götter und Herven, wie To (Joh) der sichtbare Mond; Maschi, die Göttin der Gerechztigkeit, die vier Genien des Ostris, die 42 Beisiser des Todtenzgerichtes, die 36 Dekane, die 72 Gesellen des Tuphon u. s. w.

### §. 6.

#### Osiris und Isis.

Auch ein Göttermythus, reich an herrlichen Thaten und wichtigen Ereignissen, belebt burch eine Götterfamilie, welche in den frühften Zeiten Alegypten bewohnt, bebaut, bevölfert, regiert und mit den Segnungen der Cultur befannt gemacht haben soll, findet sich in der ägyptischen Priesterreligion streng ausgeprägt und ift Grundlage des Bolksglaubens, der Frommigkeit und der hauptsächlichsten Feste, welche bis in die späteste Zeit gefeiert Die Stammeltern Dieser Götterfamilie find Die beiden hauptsächlichsten Nationalgottheiten des ganzen Landes, Isis und Dfiris; an fie schließen fich in ber Sage Borus, Beiber Sohn, Thoth oder Hermes, der Schüler, Rathgeber und Secretair des Ofiris, Typhon, der Bruder deffelben, Nephthys, Gemahlin des Typhon und Schwester der Isis und viele Andere. Die alte Göttersage, welche alle diese Personen mit ihren verschiebenen Eigenschaften, Berdiensten und Tugenden zu einem Gangen verwebt, ift in Kurgem folgende (Bgl. Diodor I, 13 ff.; Plutarch de Is. et Os. 12-20; Herod. II, 42; 59; 156; Etra= bo XVII u. f. w.):

Der erste und älteste König soll Bulkan (Ptah) gewesen sein; er ersand das Feuer, und wurde aus Dankbarkeit für diese nühliche Ersindung zum Könige erwählt. Nach ihm erhielt dann Saturn die Regierung, welcher seiner Schwester Ahea beiswohnte. Dieses bemerkte Helios (Ra), und sprach im Jorne über die Rhea die Berwünschung aus, daß sie in keinem Monate noch Jahre gebären solle (Diod. I, 13). Aber auch Hermes (Thoth) liebte dieselbe Göttin, und als er einst mit der Mondzgöttin Selene im Brete spielte, gewann er derselben den siebenzzigsten Theil seden Tages ab, machte aus diesen Theilen fünf ganze Tage und schaltete dieselben hinter den 360 Tagen des früheren Jahres ein. Diese fünf Tage wurden später, als Geburtse

tage ber Götter geseiert, denn an ihnen gebar Rhea den Osiris, Arueris, Inphon, die Isis und Nephthys (Plut. de Is. c. 12). Aus diesem neuen Göttergeschlechte bildeten sich nun zwei Paare, Osiris und Iss, Typhon und Nephthys. — Osiris erhielt als ältester der füns Geschwister die Regierung; seine Gemahlin Iss wird Entdeckerin der Feldfrüchte und überhaupt des Ackerbaues, sowie erste Gesetzgeberin; Osiris Gründer der Stadt Theben und verschiedener Tempel zu Ehren seiner Ettern. Beide werden endslich gemeinsam als Ersinder und Beschützer der Künste gepriesen. Zu ihnen gesellt sich noch Thoth als Ersinder der Schreibesunst und aller höheren Wissenschaften, sowie der dreisattigen Lever und des Delbaumes (Diodor 1, 14—17).

Rachdem Dfiris auf biefe Beife bie Lebensart und Die Gitten der Megupter gereinigt und geordnet, bas Land burch weise Erfindungen und Ginrichtungen begludt, und feine Berrichaft über baffelbe befeftigt hatte, beichloß er ben gangen Erbfreis gut Durchziehen und auch ben übrigen Bolfern beffelben die Gegnun= gen des Aderbaues, einer geordneten Gultur und flugen Ctaate: einrichtung mitzutheilen. Er ruftete beshalb ein großes Seer, übergab Die Bugel ber Regierung mabrent feiner Abmefenbeit feiner Gemahlin 3fie, und ihr felbft jum Rathgeber Thoth, mela cher fich burch feine Klugheit besondere auszeichnete. Des Dfiris Begleiter maren junachft feine beiden Cohne Unubis und Macedo, benen fich ale britte Gottheit noch Ban anichloß: Mit Diefen und andern Cheilnehmern bee Kriegezuges und einem großen fiegreichen Beere brang Dfiris nach furgem Feldjuge ges gen Acthiopien durch Arabien bis ju ben Indern vor, grundete bort bie Stadt Ryja, und hinterließ überhaupt bafelbft viele Denfmale. Bon bier jog er auch ju ben übrigen Bolfern Mfiens und dann nach Europa binuber, mo er in Macedonien als Statt: halter ben Macedo, in Attifa ben Triptolemus gurudließ. Bo ber Weinbau gebeihen fonnte, führte er benfelben ein; in wenis ger bagu geeigneten Landern lehrte er die Ginwohner einen Gers ftentrank bereiten, welcher an Wohlgeschmad und Starte wenig bem Weine nachstand (Diob. I, 17-20). Aus Guropa endlich fehrte er nach Hegypten gurud, wegen feiner Boblthaten von Allen wie ein Gott geehrt.

Unterdeffen hatte ber feindlich gefinnte Tophon Rante gefchmiebet, welche er fogleich nach ber Rudfehr bes Dfiris ausJistis einen schönen Kasten verfertigen lassen, welchen er bei einem gemeinsamen Mahle den Gästen mit dem Versprechen zeigte, ihn demjenigen zu schenken, welcher sich hineinlegen und ihn gerade aussüllen würde. Nachdem es Alle vergebens versucht hatzten und endlich auch Osiris hineingestiegen war, eilten verabrez deter Maaßen die zwei und siebenzig Gesellen des Typhon herbei, verschlossen und vernagelten den Kasten, und suchten den Osiris durch hineingegossenes heißes Blei zu tödten. Hierauf trugen sie den Kasten in den Fluß, aus dem er bald in das Meer getrieben den Augen der Zuschauer entschwand (Plut. de Is. c. 13).

Als nun später Isis erfahren hatte, berselbe sei in der Gezgend von Byblos ans Land getrieben worden, so suchte sie sich ihn durch List zu verschaffen und brachte ihn an einen besonderen geheimen Ort. Hier aber fand ihn Typhon, als er einst des Nachts bei Mondschein jagte, und zerstückelte den Leichnam in vierzehn (nach Diodor in sechs und zwanzig) Stücke, welche er über das ganze Land hin zerstreute. Isis sucht darauf diese Stücke zu sammeln, sindet alle mit Ausnahme des Schamgliedes, und begräbt dieselben an denjenigen Orten, wo sie von ihr gezsunden worden; so daß überall Grabmäler des Osiris gezeigt wurden (Plut. de Is. et Os. c. 13—18). Zu Ehren des verloreznen Schamgliedes, welches Typhon in den Fluß geworsen und die Fische verzehrt hatten, führte Isis den Dienst des Phallus ein, dem die Aegypter noch zu Plutarchs Zeiten ein Fest seierten.

Nun kehrt Osiris aus der Unterwelt zurück, und erzieht sich in seinem Sohne Horus einen Rächer. Dieser begann auch wirklich den Kampf, dessen einzelne Momente von verschiedenen Schriftstellern verschieden erzählt werden, welcher jedoch mit der entschiedenen Besiegung des Tophon endigte. Hierauf trat Horus, der letzte der Götterkönige und Vorgänger des Menes (Diod. 1, 44; Herod. 11, 144) die Regierung an.

Aus diesem Mythus, welcher von den vorher angeführten Schriftstellern mit Ausnahme weniger unwesentlicher Einzelheiten übereinstimmend berichtet wird, mussen wir zunächst folgende Hauptbegebenheiten hervorheben:

- 1. Kriegszug des Dfiris; Regentschaft der 3fis.
- 2. Lift des Typhon; Zerstückelung des Osirie; Berluft des Phallus.
- 3. Horus als Rächer und Regent.

Haben wir vorher im Allgemeinen erwähnt, daß der ägyp= tischen Religion ursprünglich ein astronomisches Prinzip zu Grunde gelegen habe, fo muffen wir auch diesen Mythus, welcher jeden= falls früher in viel einfacherer Geftalt vorhanden, erft später burch mannigfaltige Zufäte bereichert murde, zunächst astronomisch zu deuten versuchen, obgleich auch eine historische Deutung auf die Sündstuth vielleicht nicht mit Unrecht versucht worden ift. Conne und Mond find unter den Namen Ofiris und Isis in Alegypten allgemein verehrt worden (Herod. II, 42); fassen wir also das junächst liegende Berhältniß Beiber zu einander, nemlich der bei Tage leuchtenden Sonne und des bei Racht leuchtenden Mon= des in das Auge, so finden wir dieses Verhältniß in dem erften Afte des Göttermythus ausgedrückt. Die Sonne erleuchtet, er= warmt und befruchtet Aegypten, d. h. der König Dsiris ift Er= finder und Beschüger des Acerbaues, des Weinbaues, ber Kunfte und Cultur Aegyptens; aber die Conne verläßt Aegypten, um auch andere Länder auf gleiche Weise zu beleuchten und zu er= marmen, d. h. Ofiris unternimmt seinen Bug über den Erdfreis in Begleitung eines großen Beeres, nemlich der übrigen Gestirne, welche auf gleiche Weise den Thierfreis durchwandeln; während der Abwesenheit der Sonne bei Racht endlich ersetzt der Mond Die Stelle beffelben; ber Planet Merfur ift meistens in seiner Rähe, d. h. Ists wird von Ofiris als Statthalterin, Thoth als Rathgeber derselben und Mitregent in Acgypten zurudgelaffen.

Eine weitere Betrachtung führt uns auf den weiteren Berzlauf der Mythe. Ofiris ist nemlich Führer des Sonnenjahres und die Zahl 360 ihm geheiligt, und deshalb war sein Grabmal auf der Insel Phila mit 360 Gießgefäßen umgeben (Diod. I, 22). Aber die Sonne wirft das ganze Jahr hindurch nicht auf dieselbe Weise und mit gleicher Kraft; mit der ersten Wahrnehmung des anwachsenden Niles um die Sonnenwende des Krebses begann das Jahr der Aegypter, und um diese Zeit war auch Osiris gezboren und trat seine Herrschaft an. Da jedoch die Aegypter zweimal des Jahres erndten, und ihr Land zweimal von der Sonne befruchtet wird, so muß auch Osiris zweimal im Jahre

sterben und zweimal von Typhon angefeindet werden. Dann ift Typhon auf zwei verschiedene Arten das hemmende Prinzip, ein= mal als sengende Gluthhitze, das andere Mal als Genius des Jest liegt der Saame ruhig und unentwickelt in ber Erde, b. h. Ofiris ift in bem Raften eingeschloffen. den Osiris, d. h. Aegypten sehnt sich nach der heilbringenden Rraft ber Conne, aber die erwärmende, besaamende Kraft der= selben ift gehemmt, ber Phallus ift verloren gegangen. erscheint die Frühlingssonne, die erste Saat feimt empor, d. h. Inphon ist vernichtet und ber junge Horus ist als Rächer auf= getreten und hat die ihm gebührende Herrschaft wiedererobert. An diese Ideen schlossen sich auch die hauptsächlichsten Feste und Keierlichkeiten, welche diesem Gotte gu Ehren ftattfanden. Wenn Düris als Herbstgott mit der Wintersonnenwende verschwand, so suchte man ihn in sieben Umgängen um den Tempel, wodurch die fieben Monate bis zu seinem ersten Wiedererscheinen, bis zur Commersonnenwende bezeichnet wurden (Plut. de Is. et Os. c. 52); dagegen begann am elften Tybi die Jubelfeier, denn nun ift Dfiris gefunden, d. h. die Sonne kommt wieder aufwarts und überall beginnt frisches Leben.

Aber Ofiris blieb nicht immer Conne, Ifis nicht immer Mond; die außerlich einwirkenden Gestirne personifizirten spater diesenigen Theile der Ratur, in welchen sich hauptsächlich ihre Wirkungen offenbarten, und so wurde Offrie zum Ril, Ifis zur Erde oder Demeter (Herod. II, 59), wobei derselbe Muthus mit einigen neuen Bufagen und Beziehungen bereichert, ebenfalls feine Anwendung finden konnte. Die Che zwischen Ofiris und Jüs ift bas Verhältniß der befruchtenden zu der zeugenden Ra= tur, und Ifis erhält ben Beinamen Maut oder Mutter, ju deren Fruchtbringer Ofiris als Ril umgewandelt wurde. Der Nil bedingt durch seine Ueberschwemmungen die ganze Fruchtbarkeit Alegyptens, aber auch er verliert zweimal im Jahre seine Wirksamfeit; sein erster Tod fällt in das Frühjahr, wo Gluthwinde aus den libnschen Sandwüsten das Land verbrennen, den Fluß eintrodnen und Seuchen und Krankheiten berrichen. Dfiris in dem Raften eingeschloffen, Ifis sucht ihn ftagend, Tuphon herricht, b. h. die Quellen des Ril find verfiegt, das Felfenbeit von Aethiopien halt ihn zurud, das Land fehnt fich ver= gebens nach bem Gegen bes Baffers. Dann find bie 72 Ge:

noffen des Tophon die 72 Tage, melche vorüber geben muffen, ehe Ofiris von Reuem erwacht und aufgefunden wird. Er ift zerstückelt und dieje Stude find über die gange Erde hin zerstreut, d. h. das Waffer des Ril wird in unzähligen Kanalen dem Lande mitgetheilt. Im Juni erwacht Offris, der Mil schäumt über, die Ueberschwemmung beginnt, und mit dem Commersol= ftitium ift sie vollendet und die Schleusen werden geöffnet. berall herrscht Jubel und Freude, denn mit der Sommersonnen= wende ist Horus als Rächer aufgetreten; die Sonne hat den Mit aus seinem Felsenbette hervorgelockt. — Mit dem Herbste dagegen beginnt die zweite Landestrauer, ganz Acgypten unter Waffer, die Tage nehmen ab, das Dunkel beginnt. ist Typhon das feindliche Meer, Ofiris, die besaamende Kraft außert keine Wirkung mehr, ber Saame liegt in ber Erde verborgen. Aber im Januar tritt die zweite Jubelperiode ein, die ganze Natur wird verjungt, die Sonne fommt wieder aufwarts, die Wasser fließen wieder zurück — der Phallus ist gestiftet und ber Ril beginnt seine befruchtenbe Thatigfeit von Reuem.

Aber auch andere Ideen wurden später mit dem Dfirismy= thus verwebt, und wegen Alehnlichkeit der Sagen murde Ofiris bem Bacchus der Griechen gleichgesett (Diobor 1, 13; Tibull. 1, 7, 29). Dann bezeichnen die Züge des Dfiris die von Aegypten aus über den gangen Erbfreis mitgetheilte und wandernde Gul= tur, welche von Aegypten ausgehend, fich zunächst nach Asien wendet. Indien wird von Ofiris zuerst besucht, und Indien ist unstreitig ber alteste geordnete Staat nachft Aegypten. bier aus theilt Dfiris auch bem ganzen übrigen Affien seine fe= gensreichen Erfindungen mit, und geht von da nach Europa hinüber; durch seine obengenannten Begleiter, Macedo und Triptolemus, wird die Cultur von Macedonien und Attifa be= gründet; und auf gang ähnliche Weise wird von dem attischen Triptolemos erzählt, Ceres habe ihm einen mit Drachen bespann= ten Wagen gegeben, um das erfundene Getreide in alle Welt andzustreuen (Hugin. Fab. 147; Apollod. 1, 5, 1), was der= felbe auch that, indem er einen großen Theil der Welt durchzog.

Während die ägyptische Jsis, wie wir oben geschen, bald ihre lunarische Bedeutung verlor und zur Demeter wurde, sinden wir in Aegypten in späterer Zeit auch eine besondere Mondgöttin Joh (koptisch bedeutet ioh Mond), welche den Mond in allen

feinen Beziehungen, und fo auch bas Mondjahr repräfentirte. Go ift dies die aus ber griechischen Muthologie befannte Tochter Des Inachus. Dieje Jo erwedte Die Liebe Des Jupiter und wurde von bemielben aus Furcht vor ber Juno in eine Ruh verwandelt. Juno bat fich diefe Ruh jum Geschenfe aus, und feste ihr ben hundertäugigen Argos jum Bachter. Sierauf todtete Merfur ben Argos auf Jupiters Befehl, Juno aber trieb aus Rache Die Ruh in Raferei über bie gange Erbe. Endlich nach langem Ilmberirren fommt die ungludliche 30 nach Megnoten, und bier an ben Ufern des Riles finft fie auf ihre Knice nieder und fieht ben Bupiter um Rettung an. Rachdem fie burch biefen ihre uriprüngliche Westalt wiedererhalten, wird fie von den Hegnptern freundlich aufgenommen und unter bem Ramen der 3fis gottlich verehrt. Diefe Bereinigung griechischer und agoptischer Unschauungeweise zeigt une ein Pompejanisches Bandgemalbe, welches folgende Berfonlichfeiten barftellt. Die Scene fuhrt uns in eine schone an den Ufern des Rules gelegene Felfengegend; rechts erbliden wir auf einem Throne Die 3fis, welche gebieterisch ihren rechten Fuß auf den Ropf eines Arofodiles gefet hat, und ihr Untlig wohlwollend einer zweiten weiblichen Rigur weiter links zugemendet hat. Diefe zweite Rigur ftellt die 30 bar, noch fenntlich an zwei Rubhörnern an ber Stirn, vielleicht eben im Begriff ihrer Biederverwandlung; fie fist auf den Schultern eis ner dritten mannlichen Geftalt, bat jedoch ihren linfen guß ichon auf ein nahes Feloftud niedergelaffen. Diefe britte Figur, welche noch mit beiden Fußen im Baffer fteht, ift der alte Rilgott, ber Diris, welcher fie bis bierber getragen, und fie an feinen Ufern an das gand ju fegen im Begriff ift. - Sier haben wir bildlich gang und gar ben oben erwähnten Mythus bargestellt, und da wir wiffen, daß Jo bei den legyptern ale Mond: gottin verehrt wurde, fo durfen wir und nicht mundern, bag bie Romer, Die Diefen Gultus fennen lernten, und welche ihre 30 über die gange Erde umberichweifen ließen, von berfelben ergahl= ten, fie fei endlich in Megopten gelandet, und bort an die Stelle der 3fis getreten. Aber auch vom agyptischen Standpunfte aus findet ber Denthus und das ihm entsprechende eben geschilderte Wandgemalbe feine Erflarung. 3fis war fpater bie griechische Demeter und fomit das fruchtbare Acgypten. Diefe Fruchtbarfeit Alegoptens wird aber bedingt durch die lleberichwemmungen bes

Riles, welche ihrerseits wieder dem Monde unterworfen sind. Beide, Ists und Osiris, als Land und befruchtendes Prinzip sind demnach hier vereinigt, sie empfangen und bewillsommnen die Jo, den Mond, welcher ihre Kraft und Wirksamkeit fördert und bezlebt. Ja, auch Typhon, die gehässige und seindselige Gottheit des Landes, der Urheber aller Scuchen und Landplagen, des Miswachses und der Unfruchtbarkeit, spielt hier eine Rolle. Er ist dargestellt durch das Krosodil, welches hier im Bilde von der Iss überwunden ist. Iss hat siegreich ihren Fuß auf den Kopf desselben gesetz, und der alte Nilgott selbst führt ihr die Jo, den Mond zu, so daß nach allen Seiten bin die Fruchtbarkeit des Landes verdürgt und jede drohende Gesahr und verderbliche Einwirkung überwunden ist.

#### 9. 7.

#### Leben nach dem Tode.

Als Basis für die ägyptische Geheimlehre von dem Leben nach dem Tode ist die Stelle bei Herodot II, 123 zu betrachten, wo derselbe erzählt, die Aegypter hätten zuerst gelehrt, daß die menschliche Seele unsterblich sei; und eben diese Lehre ist eine der hauptsächlichsten, welche Pythagoras von den Aegyptern entzlehnt, und welche uns Ovid mitgetheilt hat, indem er diesem Philosophen solgende Worte in den Nund legt (Metam. XV, 158):

"Morte carent animae, semperque priore relicta Sede, novis domibus habitant, vivuntque receptae."

Alber es wurde allen Bölfern des Alterthums im Allgemeisnen schwer, wenn sie auch eine Scheidung zwischen Körper und Seele vorzunehmen gelernt hatten, sich diese Seele körperlos vorzustellen, und erst spätere Philosophen stellten die Ansicht aus, daß die Seele, vom Körper getrennt, in die allgemeine Weltseele zurücksehre und sich mit derselben vereinige (animam digressam a corpore resundi in animam universi; Tertull. de anima c. 33). Daher enthält die griechische Unterwelt, nach ägyptischem Borbilde entstanden, wirklich förperliche Schatten von Verstorbesnen, daher leihen hebräische Dichter den Todten in der Unterwelt Leben, Sprache und Empsindung, denken sie sich wie im Leben auf Thronen sigend, und der Aberglaube des jüdischen Bolkes nahm sogar zu Todtenbeschwörungen seine Zustucht, wet-

che III. Mof. 19, 13 verboten, und 20, 6 mit bem Tobe bedroht werden. - Go fonnte benn auch nach agnptischer Lehre und Borftellung Die Geele nicht forperlos bleiben, und mußte, fobalb ne ben einen Rorver verlaffen, in einen anderen übergeben (es allo goor aiei geroueror erdieren). Rach Berodot bauerte Dieje Seelenwanderung durch alle Thiergattungen hindurch 3000 Sabre, b. h. fie wurde in dem Zeitraume einer Cothisperiode beendigt. Da jedoch bas Wandern durch die gange Thierwelt ale eine Strafe und Lauterung betrachtet murde, fo entstand gu= nachft ber Bunich, fowohl ben hierüber entichcidenden Richter au verfohnen als auch die Scele fo lange als möglich in bem ihr urfprünglich gehörenden Korper gurudzuhalten, und beshalb ben Leib bes Berftorbenen vor Bermefung ju ichugen (Died. 1, 51). Mus letterem Grunde murben Die Tobten auf Das Corgfaltigfte einbalfamirt, und nur folchen Berftorbenen Die Ginbalfamirung und das Begrabniß jugeftanden, welche im irdischen Todtenge: richte ale Tugendhafte, und Schuldlose erfannt worden waren. Bon biefen glaubte man jedoch bann, fie wurden, wenn fie fich auf gleiche Beife por Dfiris gerechtfertigt hatten, mit Diefem vereinigt ein feliges Leben führen. Daber wurden ben Berftor: benen Werfzeuge, Die fie im Leben gebraucht, Rahrungsmittel, Wegenstände der Liebhaberei und bes Buges und endlich Sommen und Gebete an die unterirdischen Gotter gleichsam ale Reisepaß in das Grab mitgegeben. Um den zweiten Bunft, namentlich Die Rechtfertigung vor Dfiris, ju erreichen, wurden bei ber Beerdigung felbft Gebete gesprochen, ber Berftorbene bem Echute, ber Gnade und Rachsicht ber unterirdischen Richter empfohlen und ihm hierauf bezügliche Schriften felbft mit in ben Sarto: phag gelegt, oder auf denfelben geschrieben. Sierzu dienten ohne 3meifel einzelne Theile Des von Lepfius unter bem Titel "Tob: tenbuche berausgegebenen Turiner Somnologiums; daffelbe ent= balt unter Anderem Symnen auf alle verschiedenen Gottheiten und Berherrlichungen fammtlicher Stande, Runfte, Sandwerfe und Gemerbe, fo bag einzelne Stude entsprechend bem Lebenobe: rufe des Berftorbenen ausgewählt werden fonnten. Satte nun ber Berftorbene vor ben Augen bes Dfiris Gnade gefunden, und war burch forgfältige Einbalfamirung fein Leib vor Bermefung gesichert, fo lebte feine Dumie fort gleich ber Mumie Des Dfiris, welcher fogleich nach feinem Tobe und feiner Beerdigung in Die

Unterwelt gegangen und baselbst als Tobtenrichter aufgetreten Daher wurden denn auch in den Hymnen die Ramen der Verstorbenen stets in Berbindung mit bem bes Ofiris genannt, weil man sich dieselben mit Osiris zu einer Berson vereinigt dachte; und da diese Hymnen gewöhnlich von den Priestern im Voraus angefertigt wurden, so ließ man meistentheils hinter bem Namen Dfiris einen leeren Raum, welcher erst spater burch ben des Verstorbenen ausgefüllt wurde. Anders erging es dagegen denjenigen, welche auf Erden einen fündhaften Lebenswandel ge= führt hatten. Da ihnen nemlich der Aufenthalt in der Unter= welt und in ihrem früheren Leibe, ben fie mit Gunben beflectt hatten, verfagt murbe, fo ging ihre Geele fogleich zur Buße und Sühne in den Leib eines Thieres über; und verurtheilt alle Schicksale berfelben zu erleiden, murden fie mie diese behandelt, verfolgt, geschlachtet und geopfert, bis sie endlich gereinigt und geläutert nach einer langen Reibe von Jahren, deren Angahl von verschiebenen Schriftstellern verschieden angegeben wird, die Er= laubniß erhielten, von Reuem einen menschlichen Körper zu be= wohnen.

Der zunächst für das Leben nach dem Tode bestimmte Ort ist ber Amenthes (Plut. de Is. et Os. c. 29) b. h. ein dunt= ler Ort unter ber Erbe, bestimmt für den unterirdischen Aufenthalt der Seelen, an welchem fie bis zu einer neuen Gin= wanderung in andere Körper verweilen, wo über ihre Thaten und Handlungen gerichtet und bestimmt wird, ob sie verdient ha= ben, zur Strafe und Läuterung die Körper unvollkommnerer Thiere zu durchwandeln, bevor sie einen neuen Menschenkörper beleben können. Ein getreues Bild von diesem unterirdischen Gerichte, wie es fich die alten Aegypter vorstellten, liefert bas Todtenbuch Taf. L. Kap. 125 \*). — Wir erblicken hier das Innere einer großen auf Saulen ruhenden Halle. Rechts tritt der Berstorbene ein, die linke Hand betend erhoben, die rechte auf bas Herz gelegt; bas Gebet felbst, in welchem er um Auf= nahme in das unterirdische Reich fleht, seine Berdienste nennt und seine Fehler entschuldigt, steht über ihm in einer hierogly= phischen Inschrift; zunächst und ihm mit bem Gesichte zugekehrt

<sup>\*)</sup> Man vergleiche anch Wilkinson pl. 88 und bes Berf. Schrift: Das Tobtengericht bei ben alten Aegyptern. Berl. 1851. S. 10.

erbliden wir die Gottin ber Gerechtigfeit Daichi, fenntlich an ber Strauffeder auf bem Ropfe. Ungefähr die Mitte des Bilbes bilbet eine Bage, um welche brei Berjonen beschäftigt find; an ber einen Wagichale fteht ber Berftorbene felbft, und hat chen fein Berg jur Prufung auf Diefelbe gelegt; Der ichafalsfopfige Gott Unubis fieht bei ber andern, auf welche er gur Abmagung eine fleine Statue ber Gerechtigfeitegottin gefest hat ; gwijchen beiben Schalen fteht ber fperberfopfige Borus, bas Ginfen ober Steigen berfelben beobachtend. Beiter linke folgt ber ibiefopfige Thoth, das Resultat ber Abwägung verzeichnend, wie er ja auch von Diodor (1, 16) ber isooggannareig bes Dfiris genannt wird. In der leberfebrift beißt er "Berr von Schmun (Bermopolie)." Undere aber noch unbenutte Bewichte find ohne Zweifel Die flei: nen Statuen, welche neben ihm fteben, eine mannliche und eine weibliche, erftere Schi, lettere, nicht wie Lepfind will, Renen, fondern Sot genannt; erfterer Rame bedeutet noch in ber foptis ichen Sprache bas Maaß, letterer bas Bewicht. Dann folgt ein figendes Ungeheuer, ben Ropf bem Dfiris jugewendet, in welchem man fchon früher ein Borbild bes griechijchen Gerberus finden ju fonnen geglaubt bat. 2m weitesten linfe, ben eben beschriebenen Scenen mit bem Besichte zugewendet, erbliden wir endlich auf feinem Throne ben Tobtenrichter Duris mit bem Krummftabe in ber Linfen und ber Beißel in der Rechten. Um ben Sale tragt er an einem Bande vorn auf der Bruft bangenb bas befannte Tafelchen, burch welches fich auch bei bem weltli= chen Berichte in Aegypten ber Gerichtsprafident auszeichnete. Bor ihm fteben feine vier Benien, Der erfte mit einem menschli: chen Ropfe, der zweite mit dem eines Sundsaffen, ber britte mit einem Schafale, und ber vierte mit einem Sabichtefopfe. Ueber ber Scene endlich figen mit verschiedenen Menichen= und Thier= fopfen Die zwei und vierzig Beifiger bes Berichtes Durch Strauß: febern auf bem Ropfe ale Richter bezeichnet.

Das eben erklärte Bild liefert uns das vollständige Personal der ägnptischen Unterwelt, welcher, wie Niemand leugnen wird, die griechtische als vollständig nachgebildet erscheint. Woran geht Osiris, welcher auch an vielen andern Stellen als Richter und Beherrscher der Verstorbenen genannt wird (Herod II, 123). So heißt es gleich in dem Titel desselben Lodtenbuches: "Also "spricht der erhabene König, Erwecker der Todten zum Gericht,

"der Gott Dfiris, ber Richter und Abwager." Als Tobtengott beift Dfiris Garavis (Plut. de Is. et Os. c. 29). 36m gur Seite ftebt natürlich junachst ale Brotofollführer ber ichon oben ale ieogyognuareis bee Dfirie genannte Thoth; bee Dfirie Cobne, Anubis und Sorus unterftugen ihn bei feinen Weichaf: ten, Ersterer foll nach Blutarch erft nach bes Dfiris Tode gebos ren worden fein, mahrend ihn Diodor feinen Bater auf feinen Bugen begleiten laßt; Letterer ift ber befannte Racher bes Die Die lette bei ber Gerichtofcene betheiligte Berfon haben wir allerdings fur die Gottin ber Gerechtigfeit Daichi erflart. (Levfius nennt biefelbe Ma't, mas nur Babrheit bedeuten wurde), ba horapollo II, 118 ausbrudlich bie Strauffeber, bas einzige Attribut biefer Gottin , ale Symbol ber Berechtigfeit nennt; man fonnte jedoch biefe Figur auch fur bie 3fis ale Rich= terin halten, ba Gerodot II, 123 mit bestimmten Ausbrücken Dfiris und 3fis als Beberricher ber Unterwelt bezeichnet.

Die Lehre von einer Unfterblichkeit ber Geele, einer unterirbifchen Wohnung berfelben, einem Todtengerichte und ben bei demfelben betheiligten Berfonen ging nun fpater von den Acgops tern auch zu anderen Bölfern und namentlich den Griechen über wo wir besonders die Unterwelt auf gang gleiche Weise bevolfert und ausgeschmudt finden. Pluto, ber Beherrscher ber Unterwelt ift wie Ofiris ein Cohn bes Caturn und ber Rhea, feine Gemablin Proferving entspricht ber 3nd; Bermes als Koμης ψυγοπομπός ift würdig, bem ihm auch sonst entsprechenden Thoth an die Seite gestellt zu werden; auch ber Cerberus findet fich auf agwrifchen Denkmälern, und endlich ift die gange Fabel von einem Charon, welcher in der Unterwelt die Tobten über ben Styr ju fegen pflegte, wie Diobor 1, 96 felbft bezeugt, Der ägnptifchen Sitte entlehnt, daß man in Memphis auf einem befonderen Schiffe und burch einen besonderen Kahrmann bie Leis chen über ben Ril fegen ließ, um fie in ihre jenfeits des Fluffes gelegenen Begrabnifplate ju bringen. Huch ber Rame felbft Xaowr foll nach feiner Behauptung (1, 96) agoptisch fein, und bezeichnete bann vielleicht, aus ber foptischen Sprache erflart, ben Schweigfamen, welcher die Todten ruhig und schweigend überfeste. Auch andere Namen wie Rhabamanthus (herr bes Amen: thes) find ägpptischen Ursprungs.

# §. 8.

#### Seilige Thiere.

Saben wir es bisher nur mit ben Geheimlehren ber Briefter zu thun gehabt, beren innere, hohere Bedeutung von denfet: ben wohl nur wenigen Auserwählten mitgetheilt wurde, so führt uns der ägyptische Thierdienst, über welchen uns Herodot (II, 65) und Diodor (I. 83-88) schäpbare Rachrichten mitgetheilt haben, auf den Dienst und die Religion des Bolkes, welches die heiti= gen Thiere geradezu als Gottheiten verehrte und anbetete. robot erzählt, Aegypten sei nicht gerade reich an Thieren; so viele die Aegypter aber hatten, die seien sammtlich heilig. Allgemeinen wiffen wir über diefen Thierdienst Folgendes. Gi= ner jeden Art von heiligen Thieren war ein bestimmter Strich Landes zuertheilt, aus deffen Ertrage ihr Unterhalt und ihre Pflege bestritten wurde; außerdem wurden ihnen auch oft frei= willige Opfer an Gold und Silber dargebracht, oder die mit der Pflege derfelben beauftragten Warter sammelten für sie Almosen. Sie hatten im Leben besondere heilige Gebäude und Sofe, wo fie von den Brieftern gepflegt und mit toftbaren Speisen gefüttert wurden; sie wurden gebadet, gesalbt, ja selbst reich geschmückt und des Rachts auf schwellenden Riffen gebettet; auch die Luft, welche sie einathmeten, wurde beständig mit den kostbarsten Wohl= gerüchen geschwängert. Mit noch größerer Ehrfurcht wurden sie im Tobe behandelt. Starb eins der Thiere, so wurde es betrau= ert, wie ein Mensch; wer ein heiliges Thier todtete, wurde zum Tode verurtheilt. Traf daher Jemand zufällig ein todtes Thier auf dem Felde, so blieb er stehen, schrie und flagte und betheu= erte ben Borübergehenden, daß er das Thier todt gefunden habe. Dieser haß gegen diejenigen, welche vorsätzlich ober unvorsätzlich ein heiliges Thier getödtet, erstreckte fich bis in die spatefte Beit bes ägnptischen Reiches; er war in dem Volke eingewurzelt, und feine Politik hatte ihn ausrotten können. Diodor (1, 83) erzählt als Augenzeuge folgendes merkwürdige Beispiel. Ein Römer hatte jur Zeit bes Ptolemaus unvorfätlich in Aegypten eine Rate getödtet. Sogleich versammelte fich bas zurnende Bolf vor dem Hause beffelben; und obgleich der König selbst fich für den Unglücklichen verwendete, gelang es ihm dennoch nicht, benfelben ber Bolfsjuftig zu entreißen. --

Die verstorbenen Thiere wurden endlich einbalsamirt, und in kostbaren Sarkophagen beigesett; baher haben sich Mumien von Krokodilen, Kapen, Ibis, Schlangen u. A. bis auf diesen Tag erhalten und sind in Europäischen, namentlich in dem Lendener Museum ausbewahrt worden. Wenn Diodor in seiner Bewunsterung für Alegypten die Zahlen nicht übertreibt, so beliesen sich die Kosten der Bestattung des Apis dis auf 100 Talente (unges. 120,000 Rthl.).

Die Thiere aber, welche nachweislich in Aegypten als heilige verehrt wurden, sind folgende:

- 1. Der Apis, schwarzer Stier, in Memphis (Herod. III, 28; Diod. I, 85; Plut. üb. Is. 72 und Todtenb. Kap. 148).
- 2. Der Mnevis, ein Stier von schwarzer Farbe und besonderer Auszeichnung, in Heliopolis \*).
  - 3. Der Bod in Mendes (Berod. 11, 46).
  - 4. Das Schaaf in Theben.
  - 5. Der hundsaffe in hermopolis (Thoth).
  - 6. Die Spigmans in Buto.
- 7. Der Hund in Kynopolis (Anubis mit dem Hunds: kopfe).
  - 8. Der Wolf in Entopolis.
  - 9. Der Ichneumon in Herafleopolis.
  - 10. Die Rape in Bubaftis (Pascht, Tochter ber 3fis).
  - 11. Der Lowe in Leontopolis (Herfules).
  - 12. Das Rilpferd in Papremis (Typhon).
  - 13. Der Sabicht auf ber Infel Phila.
  - 14. Der Ibis in ganz Alegypten (Thoth).
- 15. Das Krokodil im See Möris und Krokodilopolis (Typhon). Bergl. Strabo XVII.
- 16. Schlangen, besonders gezähmte. In der Refropolis von Theben hat man viele Schlangenmumien gefunden. Auch

<sup>\*)</sup> Beil Ofiris und Ists, sagt Diodor, sich so fehr um den Ackerban verdient gemacht hatten, so wurden der Ochse und die Kuh zu ihrem Sinnsbilde gewählt. Doch waren nicht alle heilig, sondern nur, wie es scheint, Apis, Mnevis und Duuphis: von ersterem behauptete man, die Seele des Osiris wohne in ihm, letterer (der gute) ist ein Beiname bes Osiris: Mnevis scheint erst in späterer Zeit verehrt worden zu sein, da Herodot, ber sich doch längere Zeit in Heliopolis aufgehalten, ihn nicht erwähnt. — Der gestorbene Stier wurde begraben, die Kühe in den Ril versenft.

in der Bibel werben an verschiedenen Stellen ägyptische Schlanzgenbeschwörer und Schlangenzähmer erwähnt (Psalm 58, 6; vgl. Virgils Alen. VII, 752); und das Schlangenbild, welches Moses in der Wüste errichtete, scheint mit dem ägyptischen Schlangenzultus in Verbindung gestanden zu haben (de Wette, Archäol. S. 277).

17. Der Skarabäus in Memphis und Heliopolis (Son= nencultus und Ptah).

18. Einige Fische, welche sich auch mumisirt sinden, beson= ders Lepidotus, Phagrus und Ornrhynchos, welche das Schamglied des Osiris gefressen hatten, und deshalb dem Th= phon geheiligt gewesen zu sein scheinen.

Fragen wir nun weiter nach ber Bedeutung und bem Urfprunge bieses Thierdienstes, welcher sich auch in ähnlicher Weise in einigen Theilen Gricchenlands fand (Plin. hist. nat. X, 31 : Honos ciconiis serpentium exitio tantus, ut in Thessalia capitale fuerit occidisse; eademque legibus poena, quae in homieidam), so haben schon die alten Schriftsteller, welche biesen Theil ber ägnptischen Religion behandelt haben, verschiedene Bermuthungen barüber ausgesprochen. Zunächst führt Herodot als Grund der Thierverehrung die Bortheile an, welche dieselben den Menschen verschaffen. Co sei der Ibis besonders heilig ge= halten worden, weil er Acgypten von den geflügelten Schlangen reinige (II, 75). Auch Diodor erwähnt mehrere solche Vortheile (11, 87, 88), daß z. B. ber Ichneumon die Krofobilseier zerftore (vergl. 1, 35), daß ber 3bis die Schlangen vernichte, die Stiere beim Landbau behülflich feien u. f. w. Derfelben Unficht scheint sich auch Cicero anzuschließen (de nat. deor. I, 36) mit folgenden Worten: "Ipsi, qui irridentur, Aegyptii, nullam belluam, nisi ob aliquam utilitatem, quam ex ea caperent, consecraverunt; velut ibes . . . . quum volucres angues interficiunt atque consumunt. Possum de ichneumonum utilitate, de crocodilorum, de felium dicere, sed nolo esse longus." Diefer Ansicht, so richtig sie auch auf den ersten Blick erscheint, konnen zwei Punkte entgegengesetzt werden. Erstens waren nicht alle heiligen Thiere nüglich, sondern einige derselben geradezu höchst gefährlich und schädlich, und zweitens, gesetzt auch, die heiligen Thiere wären alle von dem größten Ruten für Aegup= ten gewesen, so hatten alle auf gleiche Weise im ganzen Lande

verehrt werden mussen, während doch die alten Schriftsteller bezeugen, daß bisweilen dasselbe Thier in dem einen Theile des Landes für heilig gehalten und angebetet, in dem anderen als seindlich und gehässig verfolgt und getödtet worden sei. Eine andere ähnliche, ebenso wenig befriedigende und durch dieselben beiden Gründe widerlegte Ansicht ist die Creuzers (Symb. 1, 30): "Das im Thiere sich fundgebende Leben, verbunden mit etwas Geheimnisvollem seiner Natur, mußte dazu veranlassen, es mit einer Art von Ehrsurcht zu betrachten, von wo der Schritt zur wirklichen Berehrung nicht weit war." Auch für diesen Fall hätten allgemein alle Thiere übereinstimmend in ganz Aegypten verehrt werden mussen.

Man suchte baher schon früher und fand einen anderen Grund in der Lehre von der Seelenwanderung, da Diodor sagt, die Seele des Osiris wohne im Stiere Apis, und Lucian bezhauptet, das Krofodil sei für einen Wohnsitz der Seele des Typhon angesehen worden. Diese beiden beiläusigen Bemerkungen dieser beiden Schriftsteller würden aber nur die Verehrung eines Apis und eines Krofodiles erweisen; oder wohnte Typhons Seele in jedem Krofodile, und welche Gottheiten bewohnten die übrigen Thiergestalten? Es ist hier von gar keiner Seelenwanzberung im strengen Sinne des Wortes die Rede, Osiris Seele bleibt in Ewigkeit im Apis, Typhons Seele im Krofodile; auch waren ja dem Typhon noch andere Thiere heilig, wie z. B. das Nilpserd; Typhons Seele hätte daher auch in jedem einzelnen Rilpserde wohnen müssen.

Die Schwierigkeiten einer rationellen Erklärung des Thierzdienstes veranlaßten daher schon ältere Schriftsteller, einige historische Anhaltspunkte aufzustellen, welche sie entweder selbst erzdichtet oder von den ägyptischen Priestern erfahren hatten, da sie gewiß geeignet waren, das rohere Bolk von Aegypten an den Thierdienst zu sesseln. So erzählt Diodor (I, 86, vergl. Plut. de ls. et Os. 72), die Götter hätten, als sie vor den Riesen slohen, verschiedene Thiergestalten angenommen; und als sie später ihre Feinde besiegt, hätten sie den Menschen anempsohlen, die Thiere zu verehren, unter deren Gestalt sie Schuß gefunden; und dieselbe ägnytische Mythe besingt Ovid (V, 327) in solgenz den Bersen:

Duxque gregis, dixit, fit Jupiter, unde recurvis Nunc quoque formatus Libys est cum cornibus Ammon; Delius in corvo, proles Semeleïa capro, Fele soror Phoebi, nivea Saturnia vacca, Pisce Venus latuit, Cyllenius ibidis alis.

Ebenso ergählt Diodor (1, 86), man habe vormals in Aegupten, wegen der Unordnung im Heere, die Führer der einzelnen Abtheilungen Thierbilder auf Lanzen befestigt tragen laffen; und nachdem auf diese Weise die Heeresordnung hergestellt worden, habe man später aus Dankbarkeit dieselben Thiere göttlich ver-Plutarch (de ls. et Os. 72) schreibt dieselbe Einrichtung schon bem Osiris zu. — Aber auch die schon vorher angebeutete Eigenthümlichkeit, daß an verschiedenen Orten verschiedene Thiere verehrt wurden, daß an dem einen Orte daffelbe Thier gepflegt und angebetet wurde, welches man in einem anderen Romos jagte und verfolgte, suchte man durch eine historische Mythe zu Ein kluger König, erzählt Plutarch a. a. D., soll, erflären. als er den Hang der Acghpter zu Reuerungen und ihren Leicht= finn fennen gelernt, und zugleich fürchtete, ihre Stärfe und Eintracht könne sich auch gegen ihn selbst wenden, unter ihnen den Aberglauben auszustreuen beschloffen haben. Er ordnete in den verschiedenen Romen den Dienst verschiedener Thiere an; und da nun diese Thiere selbst sich gegenseitig anfeinden, und natürlich jede Stadt ihre heiligen Thiere schützen mußte, fo wurden sie unbewußt mit in die Kampfe ber Thiere hineingezo: gen und die Einmüthigkeit des ganzen Landes war untergraben. Dies war es, was der König beabsichtigt hatte, und aus der= felben Urfache soll ein bedeutender Krieg zwischen ben Ornrhyn= chiten und ben Annopoliten entstanden sein, welcher von den Römern geschlichtet wurde.

Gine aftronomische Deutung versucht Lucian, indem er beshauptet, der Thierdienst der Aegypter entspreche der Vorstellung, die sie sich von ihrem Himmel machten. Sie hätten die Theile der Sonnenbahn durch die Bilder verschiedener Thiere ausgedrückt, und daher sei der Zwdiaxós entstanden. Der Stier Apis sei ein Bild des himmlischen Stiers, der Widder in Theben ein Bild des himmlischen Widders gewesen u. s. w. Daß wir in der That in dem Thierdienste eine höhere Idee und tiesere Weisheit suchen müssen, läßt uns schon Herodot ahnen, wenn er sagt

(II, 65): "Wollte ich sagen, warum die heiligen Thiere geweiht "find, so wurde mich das auf die göttlichen Dinge führen, die wich auszusagen mich fehr scheue." Es hing also der Thierdienst aufs Engste mit ben göttlichen Dingen zusammen, und nur in der Religion selbst durfen wir Aufklarung über denfelben suchen. Es war nun, wie schon früher bemerkt, die ganze Ratur unter die sieben Planetengötter und zwölf Zobiakalgötter vertheilt, und so mußten auch ein ober mehrere Thiere ben einzelnen Göttern zufallen. Bur Bestätigung dieser Ansicht verweise ich auf eine Scene aus ber Prozession, welche ber Anfang bes Turiner Sym= nologiums barftellt; fie findet fich in der Ausgabe von Lepfius Taf. II und III. Hier erbliden wir acht Personen, welche ben acht höchsten Göttern entsprechend acht heilige Thierstatuen ober andere Göttersymbole auf besonderen Repositorien tragen; und baher ben von ben Griechen sogenannten Bastophoren entsprechen. Zuerst fommt der indische Tapir, bann ber 3bis, ber Sperber, der Stier, der Gener, die Erde, die Sonne und der Uraus, ent= sprechend ben Planeten Saturn, Merfur, Benus, Mars, Mond, Erbe, Sonne und Jupiter. — Jede Stadt hatte aber ihren be= fonderen Schutgott, in Memphis wurde besonders Ptah, in Hermopolis Thoth angebetet. Man verehrte sie in Statuen und auch als in ihren sichtbaren, irdischen Gestalten, in ben ihnen angehörenden heiligen Thieren; und indem mit der Zeit wenigstens für das Bolf die Bedeutung bieses Cultus verloren ging, wurden zulest, ohne der Gottheit babei weiter zu gedenken, die Thiere selbst angebetet, und zwar bieses in dieser, jenes in jener Stadt, weil ursprünglich Alegypten nach bem Borbilde bes himmlischen Thierfreises eingetheilt, in ben verschiedenen Romen verschiedene Zodiakalgottheiten verehrt und angebetet hatte.

# §. 9.

# Priesterthum und Cultus.

Die einzelnen Priestercollegien, deren berühmteste die zu Thesben, Memphis und Heliopolis waren, scheinen in den frühsten Zeiten nicht in so viel verschiedene Grade und Unterabtheilungen zerfallen zu sein, als später, wo eine Erweiterung der Cultur und Wissenschaft eine Trennung in den verschiedenen Beschäftisgungen der Priester herbeigeführt hatte. Während Herodot, der

ältefte griechische Wefchichtoschreiber, welcher Megupten besucht und barüber Rachricht gegeben, im Allgemeinen nur zwei Grabe, Sobepriefter und gemeine, inobefondere brei, nemlich Briefter, Dolmeticher und heilige Schreiber unterscheibet; nennen une fpatere Berichterstatter, wie Plutarch und Glemens von Alerandrien (Stromat. VI, 633 Sylb.), fowie einige fpatere Infchriften eine große Ungabl verichiebener Priefterflaffen, wie Bropheten, Siero= ftoliften, beilige Echreiber, Boroffoven, Baftophoren, Reoforen. Melanephoren u. f. m., welche bier nur genannt, beren einzelne Berrichtungen aber fvater bei Besprechung ber politischen Berhaltniffe genauer beleuchtet werden follen, ba die Priefterfafte als Die gebilbetfte bes gangen Bolfes auch alle bicjenigen Beichaftigungen an fich geriffen hatte, welche Bilbung und Biffenschaft erforderten, und somit tief in bas politische Leben bes Staates eingriff. Cobalb Recht und Bericht, Medicin und Raturfunde, Arithmetif und Aftronomie zu befonderen Biffenschaften geworben waren, gab es auch unter ben aapptischen Brieftern Gesenacher und Richter, Merate und Naturforscher, Rechnenmeister und Aftro: nomen, welche besonderen Graben des Prieftercollegiums ange-War bas Priefterthum, wie befannt, erblich, fo mar es auch gewiß erblich in ben einzelnen Zweigen ber Wiffenschaft, Die es umfaßte, g. B. ber Cobn eines beiligen Echreibers murbe in ben Biffenichaften bes Batere unterrichtet, ju benfelben berangebildet und nach feiner Ausbildung in ben entsprechenden Grad aufgenommen; mabrend Fremde, wie j. B. Anthagoras, welche ben Gefammtschat ber Priefterweisheit fennen lernen wollten, oder Konige, welche in die Rafte aufgenommen werden mußten, unter mannigfachen Prufungen von einer Stufe Des 2Bif: fene ju ber andern geführt wurden. Dergleichen Prufungen maren nothwendig; bie gewiß nicht allgu bedeutenden Renntniffe ber Briefter follten und mußten Eigenthum berfelben bleiben, wenn fie nicht ihren wichtigen volitischen und religiösen Einfluß verlie: ren wollten, burch welchen allein bas Bestehen bes Staates in ber einmal in ben frühften Zeiten begrundeten Korm ermöglicht wurde. Man mußte fich baber bes Reuaufgenommenen ober gu einem boberen Grabe Beforberten vergewiffern, ihn gang in bas Intereffe ber Rafte, ja felbit ber einzelnen Grabe berfelben bineinziehen und ihm bas Stillschweigen anbefehlen, welches mir jo oft von griechischen Schriftstellern, welche fich in bie aanptiiche Priefterfaste hatten aufnehmen laffen, wie Berodot, Buthagoras und Anderen gemiffenhaft beobachtet feben. Go bildete fich bei ben Laien ber Glaube an hobe Weisheit ber Mufterien, welche man hinter ben Tempelmauern verborgen glaubte, genahrt burch die Gitelfeit und ben eigenfinnigen Stolz ber Priefterkafte, bem Riemand entgegenzutreten wagte. Rein Gingeweihter, und nur ein folcher hatte barüber Runde geben fonnen, fonnte und durfte offen auftreten und das verschleierte Bild seiner dichten Bulle berauben, denn er war ja ju ewiger Verschwiegenheit verpflichtet; Fremde traten mit großen Erwartungen ein, und saben fie auch ihre Erwartungen getäuscht, so traten fie entweder zu= rud, nachdem fie nur einen flüchtigen Blid in bas Gewebe ber Lüge und bes Truges geworsen, ober besagen Berichlagenheit ge= nug, um bas Intereffe bes Priefterordens ju bem ihrigen gu machen, fich, ohne wirklich große Kenntniffe zu befigen, wie jene bewundern zu laffen und von dem Rimbus des Priefterthums umgeben ihre politische Laufbahn zu ebnen. Denn bie Briefter waren die Gefengeber, Richter, Mergte, Lehrer und Ergieber bes Bolfes; Diener der Religion und bes Cultus, und Erzieher, Rathgeber und Beamte bes Konigs.

In Beziehung auf Die Religion find Die Briefter Die Bermittler zwischen der Gottheit und bem Bolfe, und somit als bei= ligere Berfonen zu einer reineren und geregelteren Lebensweise durch Wesetze verpflichtet. Durch mehrmaliges tägliches und nachtliches Baben, faubere linnene Kleidung, Enthaltung von gewiffen unreinen Speifen, wie gifchen, Bohnen und Schweine= fleisch zeichnen fie fich vor bem übrigen Bolfe aus, mogegen fie mahrend ihres Tempelbienftes von Staatswegen mit heiligen und geweihten Speisen verforgt wurden (Berod. II, 37). Die Tem= vel, welche als Wohnsige der Gottheit betrachtet wurden, enthiel= ten die Wohnungen ber Priefter, Archive und Bibliothefen, fo daß die Briefter fich immer in ber Rabe ber Gottheit und ber von benselben beschütten Wiffenschaft befanden und ftete ihren Dienst verrichten fonnten, wie ja auch nach Josephus Die Saupt= beschäftigungen ber ägnptischen Priefter barin bestanben, ben Gottern zu bienen und fich ber Weisheit zu befleißigen. Erfte= red geschah burch Gebete, Opjer, Drafel und Prozessionen, mel= the verschiedene Theile des Gottesdienstes wir einzeln einer befonderen Brüfung unterwerfen wollen.

Bas zunächst die unter Gebet bargebrachten Opfer betrifft, fo berichten Diodor (1, 88) und Plutarch (de ls. 73) von Menschenopfern, welche in ben frühften Zeiten am Grabe bes Dfiris dargebracht worden; und die Wahrheit dieser Rachricht zu be= zweifeln verbieten uns einige Wandgemalde in den thebanischen Königsgräbern, welche bergleichen Menschenopfer barftellen. Gewißheit können wir jedoch annehmen, daß folche graufame Opfer schon früh abgeschafft und durch Thiere und Pflanzen er= fest wurden. Die Thiere, welche geopfert werben follten, befonbers die Stiere, wurden vorher forgfältig von bem Priefter, beffen besonderes Amt es mar (bem Sphragisten), geprüft, ob sie alle die Eigenthümlichkeiten befäßen, welche gesetlich vorgeschries ben maren, und nach geschehener Prufung mit einem Siegel als geeignet bezeichnet. Darauf wird bas Opferthier zum Altare geführt, unter Gebeten geschlachtet, abgehäutet und ausgeweidet; Ropf, Schenkel und Schultern werden abgeschnitten, ber Leib mit Wohlgerüchen aller Art angefüllt und verbrannt (Herod. 11, 40). Der Ifis murben nur Rube, ber Mondgottheit Schweine, andes ren Göttern Bögel, besonders Ganse geopfert. Außerdem wur= den auch Wein, Milch, Del und allerlei Fluffigkeiten, Getreide, Blumen, Früchte u. f. w. bargebracht. — Colche Opferfeierlich= feiten sehen wir häufig in bildlichen Darftellungen; Die Betenden stehen dabei gewöhnlich mit erhobenen Händen, oder haben sich auf ein Anie niedergelaffen, die Linke erhoben, die Rechte auf das Herz gelegt. Ich verweise besonders auf die Abbildung in Lepfius Todtenbuch Taf. IV. Hier erblicken wir rechts ben Stier, welcher geopfert werden foll, mit gebundenen Füßen; por ihm einen Priester, eben im Begriff, demselben mit einem Meffer den Kopf abzuschneiden; weiter links einen Opferstein, angefüllt mit Broten, Früchten aller Art, Gingeweiden, einem Stierfopf u. f. w., zu welchem zwei andere Diener der Gottheit einen eben abgeschnittenen Stierschenkel und eine Gans tragen; andere ahn= liche Opferbarstellungen sehen wir in bemselben Tobtenbuche Taf. XLI, wo der ägyptische Ackerbau abgebildet ist, und dem Osiris unter Gebeten Dankopfer bargebracht werden; ja, auch in ber schon früher beschriebenen Darstellung des Todtengerichtes steht vor Ofiris ein Opfertisch, reich mit Gaben angefüllt. Spenden von Wein, Milch und anderen Fluffigkeiten finden fich Ich verweise hauptsächlich auf Wilkinson's "Manners bäufig.

and customs etc. second series II. p. 365, wo zwei Gefäße bargebracht werden mit der hieroglyphischen Beischrift ti em arp hnau
II. d. i. ich bringe zwei Gefäße Bein dar, und p. 366
no. 477 d. mit der Hieroglyphenbeischrift ti em eroti d. i. ich
bringe Milch dar. Im Allgemeinen waren die Opfer theils
Dansopser sur erhaltene Wohlthaten, theils Sundopser, um die
zürnende Gottheit wegen begangener Frevel zu versöhnen, oder
für die Zukunst milde und günstig zu stimmen; der heilige Priesiter opferte für das gesammte Volt, der Privatmann unter Ansleitung und im Beisein des Priesters für sein eigenes Heil und
seine eigene Wohlfahrt.

Gin zweites Geschäft der Briefter, welches benfelben nicht allein Gelegenheit gab, von ihrer gangen Berfchmigtheit und Er= findungstunft Gebrauch zu machen, fondern fie auch verschiedener wesentlicher Bortheile theilhaftig werden ließ, waren die Drakel, welche ebenjo wie in anderen Ländern des Alterthums, auch in Alegopten zu Saufe maren. Das im Auslande berühmtefte Drafel mar bas bes Jupiter Ammon in ber libnschen Bufte, ju welchem auch Krofus Gefandte schickte, als er alle berühmten Drafel ber Welt um Rath fragte (Berob. 1, 46). Berodot giebt und über das Wejen der agnytischen Drafel genauere Runde, er jagt 11, 83, die Wahrjagefunft (uavren) werde bei den legyp: tern feinem Sterblichen, fondern bestimmten Gottern jugeschries ben, und nennt dann besonders folgende Drafel, das des Berfules, des Apollo, der Minerva, der Diana, des Mars, des Rus witer und ber latona in ber Stadt Buto (vgl. Strab. XVII, 46). Diese Drakel waren jedenfalls mit dem Tempeldienst ber einzelnen Gottheit verbunden, und hatten zu ihren Berfundigern eine besondere Rlaffe von Prieftern, moogfrat genannt, beren Beichaftegang nach Clemens von Alexandrien (Stromat, VI. p. 757) in zehn heiligen Buchern bestimmt und geordnet mar. Die Un= frage geschah bei ben Drakeln schriftlich, und nach Berlauf einer bestimmten Zeit wurde auf gleiche Weise schriftlich und verfiegelt von den Prieftern Die Antwort ertheilt, und fo fonnten Lettere, welche jebenfalls Durch Kundichafter im Boraus mit ben Berhalt= niffen bes Fragenden vertraut waren, und welche zugleich mit anderen Drafeln in genauer Berbindung ftanden, Zeit gewinnen, um fich auf eine paffende und geeignete Antwort vorzubereiten. Doch wir wollen die äguptischen Briefter nicht gerade der nie:

brigften Betrügerei beschuldigen-, sondern mit Diobor (1, 81) wenigstens theilweise die Drakelsprüche derselben als Ergebniffe der alten Astrologie betrachten. Diefer Schriftsteller erinnert nemlich an die aftronomischen und aftrologischen Beobachtungen, welche die Aegypter seit den frühsten Zeiten angestellt und in Indem sie nun Jahrbüchern der Nachwelt überliefert hatten. welchen Einfluß die Gestirne in ihren verschiedenen Stellungen zu einander und zu den übrigen Theilen des Weltge= baudes auf die Erzeugung der Thiere und Pflanzen, furz auf die gange fichtbare Ratur ausübten, feien fie im Stande den Men= schen vorherzusagen, was ihnen im Leben begegnen werde, und Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit des Landes, Seuchen und Krankheiten und ähnliche wichtige Ereignisse im Voraus zu ver= fündigen. — Gei biefer Glaube an die Unfehlbarfeit der Aftro: logie nun ein gegründeter ober ungegründeter; wir wiffen, daß Diefer Glaube in Aegepten schon in ben frühsten Zeiten allgemein verbreitet war, und tiefe Wurzel geschlagen hatte, daß schon Athyrtis, eine Tochter bes berühmten Welteroberers Sefoftris, Die Gabe der Wahrsagekunst besessen und aus Opfern und Sim= melszeichen die Zufunft zu erforschen verstanden haben foll (Diod. 1, 53), und daß es in jedem Priestercollegium einen besonderen ωσοσκόπος gab, welcher jeden Augenblick bereit sein mußte, den Stand der Geftirne auf bas Genaufte anzugeben. Die Vortheile, welche den Priestern aus diesem Glauben erwuchsen, waren nicht Denn außer reichlichen Gaben und Beschenfen, unbedeutend. durch welche der Fragende die Gottheit im Boraus zu einer Ant: wort zu bestimmen, und nach ertheilter Antwort berfelben feinen Dank zu bethätigen suchte, und welche natürlich den Brieftern zu Gute kamen, gewannen dieselben gerade durch die Drafel bedeutend an Ansehen, indem sie als unmittelbare Berkundiger des göttlichen Willens betrachtet wurden, und fich des vertraute: ften Umganges mit ihrer Gottheit rühmen konnten. Aber von noch größerer Bedeutung war der Einfluß, welchen sie durch Dieselben auf die politischen Ereignisse bes Landes gewannen; nicht allein daß fie durch die an das Orafel gerichteten Fragen stets Kenntniß von der jedesmaligen Stimmung und ben Bun: schen des Bolfes erhielten, sondern auch die Könige und höchsten Staatsbeamten hatten eine folde Ehrfurcht vor dem in Drafeln ausgesprochenen göttlichen Willen, daß fie fich bemfelben nicht

im Geringsten zu widersetzen wagten. Unter den vielen Beispieslen, welche Herodot mittheilt (11, 18, 111, 133, 139, 151, 152, 158), erwähne ich nur folgendes. Der ägyptische König Recho besabsichtigte einen großen Kanal zwischen dem Ril und dem rothen Mecre anzulegen; schon waren bei diesem großen Riesenwerke 120,000 Aegypter um das Leben gesommen, da erging an ihn das warnende Orasel, daß er Einhalt thun solle, weil er durch dieses Werk den Feinden in die Hände arbeite (noveo; ásendas). Sogleich gab er seinen Plan auf (¿naboaro), und hinterließ den Kanal unvollendet, welcher erst unter der Regierung des zweiten Ptolemäus nach vielen vergeblichen Versuchen zu Ende gebracht wurde.

# §. 10.

## Prozessionen und feste.

Gine große Rolle spielten endlich die Priester bei ben feier= lichen Aufzügen und Prozessionen, welche den hauptbestandtheil eines jeden Festes ausmachten, und als beren Urheber und Begründer von Herodot die Alegypter bezeichnet werden (11, 58). Am besten giebt uns darüber Aufschluß die Inschrift von Rosette verglichen mit den alten Denkmälern, welche in Wandgemälden dergleichen Prozessionen bargestellt enthalten. Jedem Gotte war nemlich in seinem Tempel eine besondere Statue und ein tragba= res Rapelichen geweiht, und an den großen Festiagen (ueyalais πανηγύρεσαν Infchr. v. Rof. 3. 42) wurden diese Statuen von den Hierostolisten mit besonderen heiligen Gewändern befleidet (3. 6) und mit den Kapellchen in feierlichen Umzügen (egodefeu) umbergetragen (3. 42). An diesen Prozessionen, welchen sich bas ganze versammelte Volk anschloß, nahmen auch fammtliche Priefter ber gefeierten Gottheit Theil, vielleicht immer in berselben Ordnung, welche uns Elemens von Alexandrien (Stromm. II. p. 633 Sylb.) als die gewöhnliche mittheilt. Voran ging ge= wöhnlich ber Sanger mit einem musikalischen Instrumente in ber Hand; ihm folgt der Horostop mit bem Zeitmeffer und einem Palmenzweige, bann ber hierogrammat mit ben Schreibemateria= Hierauf folgen die Hierostolisten; benen lien in ben Sanden. fich endlich der Prophet als Oberfter bes ganzen Prieftercollegiums anschließt. Bergl. Wilfing. Taf. 76. Alchnliche Prozessionen murden später auch geseierten Königen zu Ehren gehalten, wie ja z. B. die Inschrift von Rosette bestimmt (3. 43), daß an den großen Festtagen, an welchen die übrigen Götter seierlich umherzgetragen werden, auch das Bild und die Kapelle des Gottes Ptolemäus Epiphanes mit umhergetragen werden solle. War der Umzug beendigt, so trug man die Götterbilder in den Tempel zurück, schmückte sie mit Federn und Blumen und brachte reichliche Opfer dar. Da aber dergleichen Festzüge an allen versschiedenen religiösen Festen stattsanden, so sührt uns diese Bestrachtung nothwendig auf die bedeutenderen ägnytischen Feste, deren einzelne aussührlicher beschrieben werden sollen, da sie es sind, an denen das ganze Volk mit Gebeten, Opsern und Tanzan den Eeremonien des Eultus Theil nahm.

Bei der großen Anzahl von Göttern, welche Aegypten ver= ehrte, benen man nicht allein bestimmte jahrliche Feste (g. B. an ihren Geburtstagen, vergl. Plutarch de Is. et Os. c. 12), fondern auch andere auf verschiedene bedeutende Greignisse ihres Lebens bezügliche feierte, kann ce uns nicht befremden, wenn auch die Zahl der Festtage sehr groß war, da sich den eigentlich religiösen auch noch andere natürliche in Beziehung auf die Ril= überschwemmung, die Erndte u. f. w. anschlossen. Auch wurden der siebente Wochentag und die Neumondöfeste gefeiert. Hauptfeste, welche ben höchsten Göttern zu Ehren stattfanden, nennt Berodot II, 59; es find die Feste der Bubaftis in der gleichbenannten Stadt, ber Isis in ber Stadt Busiris, ber Reith in Sais, der Sonne oder des Ammon in Heliopolis, der Latona in Buto und des Mars in Papremis. Hieran schließen sich die Pamylien, ein Fest, an welchem dem Ofiris zu Ehren der Phal= lus umhergetragen wurde; ferner das Fest des Begräbnistages bes Ofiris, an welchem Todtenopfer dargebracht wurden, ein Fest des Harpokrates am fürzesten Tage bes Jahres, an welchem Die Statue eines Rindes umhergetragen wurde; einige falendari= sche Feste, wie das Fest des Jahresanfanges und Jahresschlusses, Des Monatsanfanges und Monatsschlusses, ber fünf Schalttage und viele andere. Un allen Diesen Festen, welche großentheils an bestimmte Localitäten gebunden waren, versammelte sich aus der Umgegend, bisweilen auch aus weiter Ferne eine große Menge Bolfe; Die Zeit wurde unter Prozessionen, Gebeten, Opfern,

Opfermahlzeiten und Spielen, nicht selten in der größten Zügels losigkeit hingebracht; man pries dankbar die Güte der Gottheit, slehte sie um Glück und Segen an, oder beflagte in Trauersesten unglückliche Ereignisse, welche die Göttersage verherrlicht hatte, z. B. den Tod des Osiris, die Trauer der Isis u. A.

Eins der glänzendsten war das Fest zu Bubastus (Herod. Manner und Frauen wallfahrteten dorthin zu Schiffe Man machte mahrend dieser Fahrt Mufik, in großer Anzahl. fang und flatschte in die Hande. Kamen die Wallfahrtenden in die Rahe einer Stadt, so landeten sie und begrüßten die herbei: eilenden Zuschauer mit Gesang, Tang und übermuthigen Geberden. So wuchs immer mehr ihre Zahl, und war man endlich jur Stadt Bubaftus gefommen, fo wurde das eben ermahnte Kest zu Ehren der Bubastis (Diana) gefeiert; ce wurden Opfer dargebracht, und zügellose Opfermahlzeiten gehalten, so daß nach Herodots Zeugniffe an Diesem Feste mehr Wein getrunken murbe, als sonst das ganze Jahr hindurch in ganz Aegypten. dem Feste ber Ifis in Bustris war eine Geiffelung verbunden, die unter den in Aegypten anfässigen Kariern sogar in blutigen Schwertkampf ausartete (Herod. II, 61); in Sais am Feste ber Reith kam man des Rachts zusammen, und dieses Fest hieß da: her das Lampenfest (luxvoxaia), weil an demselben das Tages: licht durch Anzündung von Lampen an den Häusern ersetzt wurde. Auch alle biejenigen, welche bei bem Feste felbst zu erscheinen verhindert waren, erleuchteten ihre Häuser, und so wurde in ei= ner Racht ganz Aegypten illuminirt (II, 62). — Dagegen bestanden die Feste zu Heliopolis und Buto nur allein in Darbrin= gung von Opfern (II, 63).

Ein Fest von drei Tagen war das des Mars zu Papremis. Am ersten Tage sind nur wenige Priester im Tempel mit der Bitdsäule desselben beschäftigt; andere Priester standen am Einzgange des Tempels mit Knütteln in der Hand, ihnen gegenüber mehr als tausend Männer aus dem Bolke, chenfalls mit Knützteln bewassnet (11, 63). Dies ist die Einleitung zu dem kriegerischen Feste. Am folgenden Tage sehen die Priester, welche im Tempel beschäftigt gewesen, die Bildsäule des Gottes in einer kleinen vergoldeten Kapelle auf einen vierrädrigen Wagen, um sie in ein andres heitiges Gebäude zu führen. Die mit Knützteln bewassneten Priester suchen dies zu verhindern und die erz

wähnten friegerischen Manner, die ihnen gegenüber ftanben, tre= ten als Bertheidiger bes Gottes auf. Co entsteht ein Anuttel= fampf, bei welchem jedesmal Einige ums Leben famen. dritten Tage endlich murbe geopfert. Ueber ben Urfprung diefes seltsamen Festes verbreitet sich Berod. II, 64. -- Auf gleiche Weise scheint jedes Fest seine besonderen Eigenthümlichkeiten gehabt zu haben, boch unterlasse ich, sie alle einzeln zu beschreiben, um den Leser nicht zu ermüden; alle heiligen Gebrauche maren eng mit ber Sage verknupft und find nur aus biefer zu erklaren. Co bezieht ce fich ohne Zweifel auf die Mythe von Isis und Dfiris, wenn, wie Plutarch erzählt, am 19ten Athyr die Hiero: stolisten und Priester in Prozession an die Ufer des Meeres jogen, in ein goldenes Gefäß trinkbares Baffer goffen und freudig ausriefen, Ofiris fei gefunden worden; zugleich aber aus jenem heiligen Waffer und allerlei Spezereien eine kleine mond formige Figur fneteten, schmudten und ausputten. Gbenfo bud man im Monate Panni Opferkuchen mit der Figur eines gebundenen Esels, benn nun war Typhon überwunden.

Co sehen wir auch bei biefen Festfeierlichkeiten überall bie Theilnahme, die Macht und den Einfluß der Priester. Waren die sonderbaren Gebräuche in ihren Einzelnheiten vielleicht dem gemeinen Aegypter eben so unverständlich, als uns heut zu Tage, so durfte bennoch Niemand wagen, einen tieferen Blick in bas Wesen derselben thun zu wollen; dies blieb den in die Mysterien Einzuweihenden vorbehalten; die Priester ordneten die Feste, be= ftimmten alle einzelnen Gebräuche, welche beobachtet werden foll= ten, nahmen endlich felbst an der Ausführung derselben Theil; für bas Bolk bagegen waren biefe Feste nur ein Gegenstand ber Erholung und der Lustbarkeit; der sonft ernste und murrische Megypter wurde an Festtagen lustig, übermuthig und zügellos, und das Volk vereinigte sich von allen Seiten zu einer großen Fest: verfammlung; es opferte, schmauste, trank, sang, spielte und tanzte; bis nach Berlauf bes Festes ber alte schwermuthige Gang ber Staatsgeschäfte und fastenartigen Beschäftigungen wieder ein= Wie noch bis auf den heutigen Tag sich selbst bei uns trat. Gebräuche erhalten haben (3. B. die Oftereier), von denen fich felten Jemand Rechenschaft abzulegen vermag, fo vereinigte fich auch bas ägyptische Bolf am Feste ber Isis zu Busiris, schlug sich die Köpfe blutig, und ahnte faum den höheren Sinn, wel=

tergebreitet hatten; dieser Sinn wurde erst in den Mysterien mitgetheilt, und durste von Niemand ausgeplaudert werden, so daß selbst Herodot gerade bei Erzählung dieses Festes sagt: "Bem zu Ehren sie sich schlagen, darf ich nicht sagen" (τον δε τύπτονται, ου μοι οσιόν έστι λέγειν II, 61), und auch den Grund des oben erwähnten Lampensestes für einen mysteriösen zu erkläzren sich veranlaßt sieht (żgòs περί αὐτοῦ λόγος λεγόμενος d. i. έν τοῦς μυστηρίοις II, 61, vergl. II, 3).

# Zweites Rapitel.

# Rechtswiffenschaft.

Lex est ratio summa, insita in natura, quae jubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria.

Cic. de Legg 1, 6.

# 1. Politisches Recht.

# §. 11:

## Staatsversassung.

Das fruchtbare ägyptische Nilthal ist so sehr von dem übrisgen Afrika verschieden, daß die Alten es lieber zu Asien rechnezten\*), zu dem es sich in seinen Staatseinrichtungen, Sitten, Gesbräuchen und Religionsideen in der That mehr hinneigte als zu den Regervölkern des afrikanischen Binnenlandes. Obgleich sich die Einwohner des höchsten Alterthums rühmten, so bestanden dieselben doch aus verschiedenen Elementen, welche Ansangs durch die Verhältnisse geschieden, später durch weise Staatsklugheit der Beherrscher noch mehr isolirt und von einander getrennt wurden. Es sind dies zunächst der Nährstand des Landes, uralte Eingeborene der sogenannten passiven Race (Afrika), welche Herodot schwarzhäutig und wollhaarig nennt, und welche die Hirten,

<sup>\*)</sup> Bergl. Curt. Rufus IV, 3; Sall. Crisp. Jug. XIX; Pomp. Mela I, 8: Catabathmos, vallis devexa in Aegyptum finit Africam; Plin. V, 9; Herod II, 17.

Bauern, Schiffer und alle Gewerbtreibenden umfaßt; und auf der anderen Seite der Lehr= und Wehrstand, Priester und Krieger, die intelligentere, hellfarbigere, erobernde, active Race, welche von Außen her das Land überschwemmt, und fich die passive Bevolke= rung unterworfen und zinsbar gemacht hatte. Auf den ägypti= schen Gemälden so wie bei den Mumien dieser beiden Kasten findet man die kaukasische Gesichtsbildung und rothbraune, bis= weilen fogar gelbliche Gesichtsfarbe. Aus biesen beiden Urele= menten bes ägyptischen Staates erklart fich die ganze Einrichtung beffelben. Die Eroberer, mogen fie gewesen sein, wer fie wollen, waren jedenfalls ein mächtiger Priesterstamm (gewöhnlich wird Meroe genannt) unterstütt von einem Kriegerstamme, welche Beide zunächst in einzelnen Städten die Herrschaft an sich riffen und fich bann später zu biesem wichtigen Volke bes Alterthums ver= einigten; bei Eroberern sowohl als Einheimischen war vielen an= beren alten Bölkern analog, Beschäftigung und Gewerbe von Bater auf Sohn fortgeerbt; Die spätere Zeit schuf baraus ein Geset, welches die ganze Nation in fieben Kasten (Herod. II, 164) theilte, und eine unabanderliche Schranke für alle Zeiten zwischen benselben ziehen sollte. Der erobernde Stamm, aus welchem später die Könige hervorgingen, theilte sich in die Lan= bereien bes ganzen Landes, von benen ein Drittheil ber König, ein Drittheil die Priefter, ein Drittheil die Krieger erhielten; bas unterjochte Bolf lebte in brudenber Sclaverei unter ben Er= oberern bes Landes.

Ju ber Zeit, wo wir Aegypten zuerst genauer kennen lernen, und nur von dieser kann hier die Rede sein, war die herrschende Regierungsform eine Monarchie; dieselbe war jedoch im höchsten Grade beschränkt durch die Priesterkaste, welche, allein mit allen Wissenschaften und Ersahrungen vertraut, alle Staatsamter verswaltete, den König überwachte, und ihm Gesetze vorschrieb, welche ihn in Wahrheit vollständig den Händen dieses Ordens überlieserten. Nicht die Persönlichkeit des Königs, sondern das Gesetz war die oberste Macht im Staate; Gesetzeber aber waren die Priester, ja selbst Gesetzeber und Richter über den König\*).

<sup>\*)</sup> Ebenso wurde durch Mosis Gesetzgebung nach ägyptischem Vorbilde die judische Theofratie (Jos. c. Ap. 11, 10) in Sierarchie ober Priesterherrsichaft bargestellt, indem die Gewalt in Angelegenheiten des Enline, Bolisbes

Die ganze vereinigte Priesterkaste war somit das Staats oberhaupt, und Aegypten konnte sich dazu Glück wünschen; denn wie dadurch auf der einen Seite die Macht der Könige unbedeutend und seder Willsür beraubt wurde, so waren auf der anderen Seite die Priester als erste Kaste des Staates darauf bedacht, dem Bolke durch ihr eigenes Beispiel Chrsurcht vor den Göttern, Gesehen und Königen einzuslösen, und durch ihre heilfamen Wissenschaften, durch ihre Ersahrungen und Renntnisse in der Medizin, Naturkunde, Astronomie, Geometrie und Arithmetik das Land zu beglücken, so das Diodor 1, 69 sagen konnte, die Aegypter hätten sich der besten Gesehe zu ersreuen gehabt (vónovs rods adiorous rednown), und nur deshalb habe Aegypten 4700 Jahre lang von Königen beherrscht werden und dabei das glücklichste Land von der Welt (xónov eidmunrestatyv exápsu ensemble sand von der Welt (xónov eidmunrestatyv exápsu ensemble sand sonorphism) gewesen sein können.

Wie ben Königen als Rathgeber die Priefter zur Scite standen, so diente ihnen als Schut die zweite Klasse, die Kriesgerkaste (Herod. II, 164; Diod. I, 73), die uazung, welche, wie Diodor meint, aus dem Grunde den dritten Theil der Länderreien zum Besitz erhalten hatten, damit sie sich willig allen Kriegsgefahren zum Schutze des ihnen selbst theilweise gehörens den Landes unterziehen möchten. — Was die übrigen Kasten, welche aus der passiven Race hervorgingen, betrifft, so nennt Herodot an der angesührten Stelle der Reihe nach Rinderhirten, Sausseute, Dolmetscher und Steuerleute (Schiffer), während Diodor nur drei kennt; Hirten, Handwerker und Ackersleute. Beide Nachrichten lassen sich jedoch leicht vereinigen; von den sieden des Herodot und den fünf des Diodor mussen solgende zusammengestellt werden:

schläffen und richterlichen Entscheldungen ben Brieftern in die hande gegeben war. V Mos. 17, 8; 19, 17 u. s. w. Auch die handeigenthümlichkeiten ber theokratischen Berfaffung, welche de Wette hebr jub Archäologie S. 181) anführt: nemlich Unveranßerlichkeit ber Stammgüter, große Sittenstrenge und Absolderung von anderen Bölfern, finden sich bei dem ägyptischen Bolke, hervorgerusen durch eine ähnliche Verfaffung, aus welcher der judische Gesegeber gelernt und geschöpft hatte.

| herobot.                                     |                                             | Diobor.                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                              | <ol> <li>ίερεῖς</li> <li>μάχιμοι</li> </ol> |                         |
| 3. βουχόλοι  <br>4. συβῶται                  |                                             | 3. νομείς<br>4. γεωργοί |
| 5. κάπηλοι<br>(6. έφμηνέες)<br>7. κύβεονῆται |                                             | 5. τεχνίται.            |

Außer diesen Bestandtheilen des ägyptischen Bolkes sinden sich endlich auch Sclaven, theils Kriegsgefangene, theils erkaufte, welche, obgleich der Freiheit beraubt, doch durch besondere Gesete geschützt, und gegen Gewaltthätigkeiten und Mißhandlungen ihrer Herren gesichert waren (Diod. 1, 77). — Nach diesen kurzen Borbemerkungen gebe ich ein Bild von den Borrechten, Beschäftigungen und der Lebensweise der einzelnen Kasten, wie uns diesselben von Diodor und auf ägyptischen Monumenten geschildert und dargestellt werden.

# §. 12.

# Der König \*).

Diodor (1, 70) unterscheidet mit den bestimmtesten Ausdrüschen die Macht und Stellung der ägyptischen Könige von der anderer Machthaber des Alterthums (Biov eizov odz öpolov tois äddols tois ev povaozuais ekovoials odol), und erwähnt, daß ihe nen Alles nach einem bestimmten Gesetze (vopov entrayais) vors

<sup>\*)</sup> Pharao copt. p-uro rex.

geschrieben sei, nicht nur in ihren öffentlichen Sandlungen, son= dern auch in ihrem Privatleben. Diese Gesete, welche aufge= schrieben waren, und nach Elemens von Alerandrien (Stromm. VI pag. 633 Sylb.) τον έκλογισμον βασιλικού βίου enthielten, und dem Thoth zugeschrieben wurden, waren jedenfalls ein Werk der Priester, welche alle Gesetzgebung, alle Wiffenschaft und alle schrift= lichen Denkmäler unter ihrer Aufsicht hatten. Clemens beschreibt an ber angeführten Stelle eine Prozession, in welcher diefes eben erwähnte Gesetbuch nebst einem anderen, welches Gotterhymnen enthielt (υμνους περιέχει θεων), von dem den Bug eröffnenden Canger (oidos) getragen wurde. Man fieht leicht, bag biefe Sitte ben König ftete baran erinnern follte, bag er ber Priefter= faste und gewiffen von berselben ihm vorgeschriebenen Gesetzen unterworfen fei. Diese Borschriften, welche und einen tiefen Blid in das traurige, fast sclavische Leben der agyptischen Könige werfen laffen, hat une Diodor in der angeführten Stelle theil= weise erhalten. Zunächst durfte ber König feine erkauften ober geborenen Sclaven in seinen Sofftaat aufnehmen, fondern murbe von den Söhnen der angesehensten Priester, welche über zwanzig Jahr alt und am besten erzogen waren, bedient; damit er, wie Diodor scharffinnig hinzufügt, wenn er Tag und Nacht die besten Gesellschafter habe, von benen ihm Keiner zur Befriedigung fei= ner üblen Begierden hülfreiche Sand bieten durfe, auf nichts Schlichtes verfallen fonne. Dies war bas erfte Mittel, ben Ro= nig bei allem seinem Thun und Laffen zu überwachen, und zu: gleich Vorsichtsmaßregel ber Priester, um vor allen möglichen Uebergriffen ber königlichen Gewalt und Schmälerung ihrer eige= nen gesichert zu fein. Noch mehr! Alle Stunden bes Tages fo= wohl als der Nacht (αι τε της ημέρας και της νυκτός ώραι) waren für gewisse bestimmte Beschäftigungen eingetheilt, be= nen sich der König ebenfalls nicht entziehen durfte. Nie war es ihm erlaubt, nach eigenem Gutbunken (τὸ δεδογμένον έαυτω) ju handeln. Sobald er des Morgens aufgestanden war, mußte er Die von allen Geiten eingegangenen Briefe lefen, um fich einen genauen Ucberblick über den Zustand seines Reiches zu verschaffen. Dann mußte er fich baben, fich mit ben Reichsinfignien (rois της αρχής συσσήμοις) schmuden, ein prächtiges Rleid anlegen und öffentlich den Göttern opfern (donal roig Beoig). Während der Opferfeierlichkeit betet der Oberpriefter, neben dem Könige ftehend, für benselben mit lauter Stimme um Gesundheit und alle übrigen Lebensgüter, preist seine Tugenden und verslucht (àgàv enautro) seine Vergehungen, wobei er jedoch den König aller Schuld freispricht, und dieselbe auf seine Diener und Rathgeber wälzt; zulest verliest der heilige Schreiber (iegoggauuareug) einige geeignete Stellen aus den heiligen Büchern. Nachdem dies Alles vollendet, sollte dann der König aufs Beste und Würdigste vorbereitet an die Staatsgeschäfte gehen. Auf gleiche Weise war die Zeit zu Spaziergängen (rov περιπατησαι), zum Vaden (λούσασθαι), zum Umgange mit seiner Gemahlin (κοιμηθήναι μετά της γυναικός) u. A. bestimmt. Außerdem war dem Könige die einsachste Kost (κορέα μόσχεα καί χηνών) und ein bestimmtes gezringes Maaß Wein (οἴνου δὲ τακτόν τι μέτοον) vorgeschrieben, damit er sich nicht der Böllerei oder der Trunsenheit ergeben könne.

Wenn auf diese Beise ber Konig in seinem Brivatleben und in ber Anordnung feiner Geschäfte auf bas Aeußerfte befchrantt war, jo follte man vermuthen, daß wenigstens feine übrige fonigliche Gewalt ungeschmälert gewesen sei. Dem war aber nicht fo; bie Berichtebarfeit bes gandes mar in ben Sanben von 31 unabhängigen Richtern (Diob. 1, 75); Die priefterliche Bewalt in benen ber Priefter, benn fein Konig ift ju gleicher Beit Soberpriefter gemefen ; ja, wie Diobor (1, 71) fortfabrt, Durfte Der Konig meber ein Urtheil fallen (unte denagen), noch einen eigenmachtigen Beschluß faffen (zonuarigew), noch über= haupt Temanden bestrafen (unte rinwongagdai), sondern mußte fich bei Allem nach ben vorgeschriebenen Gefegen auf bas Be-Diefe Beschränfung ift ben Ronigen aber nach naufte richten. Diodors Unficht nicht im Geringften unangenehm, fonbern fie halten fich fur bie gludlichften Menfchen ber Belt, Die Alles nach Gefeten, die bie verständigften Danner vorgeschrieben, thun mußten, und alfo nur in geringe Berfeben verfallen konnten. -Die einzige wirkliche Macht ber Konige scheint biejenige gewesen au fein, welche fie im Rriege als Beerführer befagen; fie maren aus ber Kriegerfaste bervorgegangen und baber auch Unführer Der ägnptische Konig Sesonchosis (Derogramus), melchen Diodor Sefoofis nennt, hatte harte Rriegsgefete gegeben (περί το μάγιμον έθνος νομοθεσίαν, Diob. 1, 94), welche bas Unsehen bes Relbheren und die nothige Rriegegucht ficherten.

Hier im Kriege war das eigentliche Feld der königlichen Thätigsteit; kein ägyptischer König ist durch friedliche Thaten, mancher dagegen durch Kriegsthaten geschichtlich berühmt geworden. Auf den Abbildungen steht der König auf dem Streitwagen und nimmt mit gespanntem Bogen an dem Kampfe Theil; er giebt gewöhnlich ein rühmliches Beispiel der Tapferkeit und stürzt sich zuerst in den Haufen der Feinde; unter seinem Oberbesehle wers den die einzelnen Heereshausen durch Unterbesehlshaber und Zugsführer geleitet \*).

Das Königthum war in Alegypten erblich \*\*), wie schon die vielen Dynastien beweisen, deren immer eine von der anderen gestürzt wird, in denen aber gewöhnlich auf den Bater der Sohn oder der nächste Verwandte in der Nachfolge übergeht. So sind die 8 Thiniter der ersten Dynastie des Manetho (cf. Jul. African.):

- 1. Menes.
- 2. Athôtis.
- 3. Cencenes (Kernévng).
- 4. Venephes (Οὐενέφης).
- 5. Vesaphaedus (Oὐσας αἶδος).
- 6. Miebidus (Νιεβές cf. Euseb. Pamph.)
- 7. Semempsis.
- 8. Biénaches.

jedesmal Söhne ihres Vorgängers. Daß auch Frauen thron: fähig gewesen seien, beweist die Geschichte des dritten Königs

<sup>\*)</sup> Die großartigsten Kriegsgemälte biefer Art enthalt die große Grabs höhle von Insambul, welche die Thaten bes Sesostris (Rhamses III) barstellen. Bergl. Rosellini mon. stor. Taf. 79—103.

<sup>\*\*)</sup> Als einziges Beispiel einer Königswahl sinde ich den Amasis erswähnt (Diod. I, 95), welchem, obgleich er nicht von königlichem Geschlechte war, die Aegypter wegen seiner Gerechtigkeit und vortresslichen Gesetzebung die Regierung anvertraut haben sollen. Dies geschah aber auch nach einem blutigen Ausstande, nachdem Apries die Schlacht bei Momemphis verloren hatte und erdrosselt worden war (Herod. II, 162, 163, 169). Die Nachrichten bei Diodox I, 43 und Plutarch (de ls. et Os c. 9), daß der König aus den Kriegern gewählt worden sei, scheinen sich unr auf die ältesten Zeiten zu bezies hen; es war eine Priestersage, welche diese Kaste vielleicht ost benutze, um die Könige noch mehr ihre Abhängigleit fühlen zu lassen, ohne jedoch jemals zur Ausssührung derselben geschritten zu sein.

der zweiten Dynastie (9 Thiniter) Binothris, unter deffen Regie= rung die Bestimmung getroffen worden sein foll, daß die Frauen ebenfalls zur Regierung gelangen dürften. Aber selbst wenn diese Bestimmung und nicht überliefert worden ware, so wurden wir nur die Geschichte reden laffen. Es finden sich in der That mehrere regierende Königinnen, welche dieselbe verherrlicht hat. Co erwähnt Manetho unter Anderen die Nitofris (vergl. Herod. II, 100), die fechste Königin der sechsten memphitischen Dynastie, die erste und edelste Frau ihrer Zeit, und die Stemiophris (Diepiogois), die siebente der zwölften, diospolitanischen Dynastie, Schwester ihres Borgangers Auunveung u. A. Die Erstere ift die 22ste Königin nach ber Herrschaft ber 12 Götter in der Königereihe des Eratosthenes, und findet sich auch auf der Tafel von Abydos, ägypt. Neith-zro, Adyva vixyq 6005. Und wer wüßte nicht, daß in der Reihe der alten Götterkonige die Bfis eine der erften Stellen einnahm? Ein Bolf, welches die Ifis, ein Beib als vorzüglichste Gottheit und besondere Wohlthäterin des Landes verehrte, wird gewiß das weibliche Geschlecht nicht gänzlich vom Throne ausgeschloffen haben.

Der neue König wurde sogleich durch Aufnahme in die Priesterkaste in die Interessen dieses Ordens gezogen, und kein König wagte dieser Bedingung auszuweichen \*). Erst durch diese Ceremonie wurden sie Könige, und bestätigten durch diese Priesterweihe, welche sie über sich ergehen ließen, ihre Abhängigkeit von der Hierarchie. Selbst nachdem Alexander der Große Alezgypten erobert hatte, empfahl er dennoch seinen Nachsolgern die äußerste Nachgiedisseit gegen die alten Sitten und Gebräuche dieses Landes, und so sinden wir noch in der bekannten Inschrift von Rosette, daß Ptolemäus Epiphanes nach alter Sitte (\*adianes vommon) in Memphis, der alten Königsstadt eingezogen, und sich daselbst den Anakleterien unterzogen habe. Vergl. Polyb. XVIII, 38. Wenn aber auch auf der einen Seite durch diese Geremos

<sup>\*)</sup> Bergl. Plut. de Is. et Os. c. 9. Daher finden wir benn auch bie Könige stets als Priester einer ihnen besonders zuertheilten Gottheit; wenns gleich sie auch nie die Hohepriesterwürde mit der königlichen vereinigt zu has ben scheinen, da die ägyptischen Priester zu Theben dem Herodot die Bildfauslen ihrer Könige und ihrer Hohenpriester von einander gesondert zeigten, und beide Reihen eine gleiche Anzahl enthielten, was nicht befremden kann, da beide Würden von Vater auf Sohn serterbten.

nien die Abhängigkeit der Könige von den Priestern recht deut= lich und anschaulich gemacht wurde, wenn auch die Macht dersel= ben durch eingewurzelte und geheiligte Gefete aller Art aufs Höchste beschränft war, so fann es und doch nicht befremben, wenn Diodor, wie oben erwähnt, berichtet, daß die Könige fich dennoch in ihrer Lage höchst glüdlich gefühlt hatten. Sobald fie nemlich sich diesen Gesetzen fügten, und der Gewalt der Priefter nicht entgegenzutreten versuchten, so genoffen fie ber bochften Ch= ren und Ehrfurcht von Seiten ber Priefter sowohl als auch bes übrigen Bolfes; benn bann in der That konnten fich die Aegup= ter feinen befferen König wünschen. Während nemlich burch bas Geset demselben eine einfache Lebensweise und die größte Mäßi= gung in allen Genuffen vorgeschrieben mar; während ihm fast in allen Regierungsangelegenheiten bie Sande gebunden, und alle Selbstständigkeit, aber naturlich auch alle Berantwortlichkeit ent= zogen war, bot ihm auf ber anderen Seite ber britte Theil aller Einfünfte und Erzeugniffe bes Landes, welcher ihm zufiel, Gele= genheit dar, sich durch schone und großartige Bauwerke und an= bere gemeinnütige Unternehmungen bei bem Bolfe, burch Spen= den an die einzelnen Priestercollegien, Ausschmüdung ihrer Tem= pel u. f. w. bei bem Priefterorden beliebt zu machen. wurden denn zu allen Zeiten die ägyptischen Könige von den Prieftern auf bas Sochste geehrt und mit Schmeicheleien überhäuft; da der Sage nach Götter und Halbgötter die ersten Ro: nige bes Landes gewesen waren, fo wurden die menschlichen Be= herrscher natürlich als Nachfolger und Stellvertreter berfelben, ja als Gottheiten felbst angesehen und ihnen mit niedriger Schmei= chelei Götternamen beigelegt; ift doch Rhamses auf dem romi= fchen Obeliff mein Gohn bes Ram, berfelbe in bem Pap. Sall. "Rönig gleich dem Schöpfer, Gott, Beherrscher von On (Beliopolis), Gott Rhamses"; und Ptolemaus V. auf der Inschrift von Rosette "Gott (Deus), ewiglebend (aiwvoßlos) und ein Geliebter bes Ptah (ήγαπημένος ύπὸ τοῦ Φθα)."

Gbenso sehen wir, daß alle Obrigkeiten des Landes, von des nen das Todtenbuch (Rap. 65—80) handelt; Richter, Scharfs richter, Gefängniswärter u. A. "Obrigkeiten des Königs" genannt werden, und im Namen desselben handeln, wenn wir auch aus dem vorher Mitgetheilten zu schließen berechtigt sind, daß in der Wirklichkeit derselbe wenig in die Amtsverrichtungen derselben eingegriffen haben mag. So beginnt das einleitende Rapitel 65 mit dem Titel "Rede von der Obrigfeit des Königs, des Züchtigers seiner Widersacher" folgendermaßen:

"Ich bin der Züchtiger berer, die antasten das Leben des "Geweihten; antasten das Leben der Obrigkeit; Gewalt gebraus "chen gegen die Gesetze der Menschen; tauschen die Richter, ans greifen das Forum des Statthalters, und die Aussicht \*) des "Statthalters; die die Menschen versühren."

"(Ich bin), der da öffnet das Sternenhaus demjenigen, "welcher ehrt die Obrigkeit, welche ist des Königs; den Men="schen, die da sorgen gleich mir; den Menschen, die da leben "gleich mir."

"(Ich bin), der die Verbrecher straft im Ramen des Fürsten "der Fürsten; der eingesetzt hat Scharfrichter (sebsob) und Gesaffangniswärter für den, der nicht die Gesetze (constituta) achtet."

"Mit meinen Füßen will ich zertreten die Mörder, und quä-"len die Mörder mit meinen Händen; mit goldenem Schwerte "will ich sie tödten."

Groß war die Liebe der Aegypter für ihre Könige; Diodor erzählt (1,71), nicht allein die Priester, sondern Alle insgesammt (συλλήβδην) seien nicht so sehr auf das Wohl ihrer Weiber, Kinzder und anderer Angehörigen, als auf das ihrer Könige bedacht gewesen. Bon dieser Ehrsurcht und Ergebenheit aber, mit welcher das Volk an seinen Königen hing, giebt das schönste Zeugeniß die allgemeine Landestrauer, welche alle Einwohner Aegyptens nach dem Ableben eines ihrer Beherrscher anstellten (1, 72). Man zerriß die Kleider, schloß die Tempel, stellte alle Opfer ein, und unterließ alle Festseierlichseiten 72 Tage lang \*\*). Dann bestreute man das Haupt mit Koth, legte dis unter die Brust reichende weiße, leinene Gewänder an, und versammelte sich zu 200 — 300 Personen, stimmte einen rhythmischen Klagegesang (Hoñvov èv overwön) an, und pries die Tugenden des Verstorbez

<sup>\*)</sup> Diese Stelle wird durch Diodor I, 77 erklärt, welcher erzählt, jeder Aeghpter habe bei dem Gemeindevorsteher Namen und Gewerde gewissenhaft angeben müssen: ,,Προσετέταντο δέ καὶ πᾶσι τοῦς Αἰγυπτίοις ἀπογράφεσθαι πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ἀπὸ τίνων ἕκαστος πορίζεται τὸν βίον κ. τ. λ.

<sup>\*\*)</sup> Ebenfo betrauerte ganz Aegypten ben Bater bee Joseph 70 Tage lang (בים יוֹם וֹשׁבֵעִים ' וֹשׁבַעִים ' וֹשׁבַעִים ' וֹשׁבַעִים ' וֹשׁבַעִים ' וֹשׁבַעִים ' וֹשׁבַעִים ' וֹשֹּבַעִים ' וֹשְּבַעִים ' וֹשֹּבַעִים ' וֹשֹּבַעִים ' וֹשֹּבַעִים ' וֹשֹּבַעִים ' וֹשֹּבַעִים ' וֹשֹּבַעִים ' וֹשֹּבְּעִים ' וֹשֹּבְּעִים ' וֹשֹּבְּעִים ' וֹשֹּבְּעִים ' וֹשֹּבְּעִים ' וֹשִּבְּעִים ' וֹשְּבַעִּים ' וֹשְּבָּעִים ' וֹשְּבַּעִים ' וֹשְּבַּעִים ' וֹשְּבָּעִים ' וְיִבּּעִים ' וְיִּבְּעִים ' וְיִבְּיִם ' וְיִבְּיִם ' וְיִּבְּיִם ' וְיִבְּיִם ' וְּיִבְּיִם ' וְּיִבְּיִם ' וְּיִבְּיִם ' וְיִבְּיִם ' וְיִבְּיִם ' וְיִבְּיִם ' וְיִבְּיִּם ' וְיִבְּיִם ' וְיִבְּיִּם ' וְיִבְּיִּם ' וְיִבְּיִּם ' וְיִּבְּיִּם ' וְּיִבְּיִּם ' וְיִּבְּיִּים ' וְיִבְּיִּים ' וְיִבְּיִים ' וְּיִבְּיִּים ' וְיִבְּיִּים ' וְיִבְּיִּים ' וְיִבְּיִּים ' וְיִבְּיִים ' וְיִבְּיִּים ' וְיִבְּיִים ' וְיִבְּיִים ' וְיִבְּיִים ' וְּיִבְּיִים ' וְּיִבְּיִים ' וְּיִבְּיִים ' וְיִבְּיִים ' וְיִבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבִּיּים ' וְּבְּיִים ' וְּבִּיּים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִּים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִּים ' וְּבְּיִּים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִּים ' וְּבְּיִּים ' וְּבְּיִּים ' וְּבְּיִּים ' וְבְּיִּיִּים ' וְּבְּיִּים ' וְּבְּיִים ' וְּבְּיִּים ' וְבְּיִּיּיִים יְיִּיִּיִּיִּיְיִים יְּיִּיּיִים יְיִּיִּיִּיּיִים יְיִּיּיִים יְּיִּיִיּיִּיִּים יִּיִּיּיִים יְיִּיּיִּים יְיִּיּיִּיּיִים יְּיִּיּיִי

nen. Nahrhafte Speisen, Genuß von Wein, Babern, Salben, Polstern und anderen Bequemlichkeiten des Lebens versagte man sich gänzlich; Alles überließ sich der tiefsten Trauer. Indessen war das zur Leichenfeier Erforderliche vorbereitet worden, und nach Ablauf dieser 72 Tage sette man den Sarg mit der Leiche vor den Eingang des Grabes, und es begann das bekannte Todtengericht (\*\*extéquor tou év to plus apaxoeirtou), von welschem wir später aussührlicher reden werden.

## §. 13.

### Die Priefter.

Die ägyptische Priesterkaste hatte nach ihrer eigenen Aus: fage bei Josephus zweierlei Verpflichtungen, benen fie fich un= terziehen mußte, nemlich den Göttern zu dienen und fich der Weisheit zu befleißigen. Ersteres bezieht sich, wie man leicht sieht, auf ben eigentlichen Tempeldienst ber ispeig (ueb), Letteres auf die ganze Raste im Allgemeinen. Die Priesterkaste war ber= jenige Stand in Aegypten, welcher die Berechtigung an fich geriffen hatte, sich einzig und allein mit ben Wiffenschaften zu be= schäftigen, ihre Erfahrungen und Entdeckungen innerhalb ihrer Rafte fortzuerben, und foviel es ihnen gut schien, zum Rugen des Bolkes zu verwenden. Da nun aber alle Gelehrsamkeit und alle Kunfte wiffenschaftliches Eigenthum biefer Rafte waren, fo mußten fich innerhalb berfelben mit der Zeit verschiedene Rlaffen absondern, je nachdem sie sich besonders mit diesem oder jenem Zweige ber Wiffenschaft und mit dieser ober jener höheren Kunft besonders beschäftigten. Dieser Unterschied prägte sich jedoch erft mit der Zeit bestimmter aus; Herodot kennt nur brei folcher Rlaffen, Briefter, Dolmetscher und heilige Schreiber (ίερείς, έρμηνείς und γραμματισταί των ίρων χρημάτων), wah: rend spätere Schriftsteller wie Plutarch und Clemens von Alexan= . brien, so wie verschiedene ägyptische Inschriften eine viel größere Angabl berfelben mit verschiedenen Amtsverrichtungen unterschei= Diese einzelnen Klaffen waren nach Clemens von Aleran= brien (Stromm. VI, 633 Sylb.), verglichen mit Herobot und ber Inschrift von Rosette folgende:

1. Der Prophet (ὁ προφήτης), mahrscheinlich ein und dieselbe Person mit dem Oberpriester (ἀρχιερεύς) des Herodot

- (11, 37), obgleich die Inschrift von Rosette 3. 6 αρχιερείς παὶ προφήται neben einander angiebt. Bei seder Priesterschaft besand sich nur ein Prophet, welcher demnach wahrscheinlich die Oberzaussicht über das ganze Collegium führte. Nach Clemens von Alterandrien (Stromm. 1, 305) waren sie auch besonders die Pstezger der Philosophie, indem sie von ihm Vorsteher derselben genannt werden (προεστησαν δ' αὐτης [φιλοσοφίας] Αἰγυπτίων τε οἱ προφήται). Da der Prophet serner Oberausseher des ganzen Gottesdienstes war (προστάτης τοῦ ἰεροῦ), so mußte er sich mit den zehn priesterlichen Vüchern besannt machen (ἐκμανθάνει), welche von den Geschen, Göttern und der ganzen Priesterdisciplin (περὶ τῆς ὅλης παιδείας τῶν ἱερέων) handelten.
- 2. Die Hierostolisten (Clem. στολιστής, Ins. v. Ros.: οἱ εἰς τὸ ἄδυτον εἰσποφευόμενοι πρὸς τὸν στολισμὸν τῶν θεῶν), welche die äußerlichen Gebräuche des öffentlichen Gottesdienstes und besonders die Bekleidung der Götterstatuen für die Prozessionen zu beaussichtigen hatten. Sie werden von anderen Schriftsstellern auch Moschosphagisten genannt, da sie nach Clemens besonders die Kenntniß der Opfergebräuche (μοσχοσφαγιστικά) inne haben mußten.
- 3. Die heiligen Schreiber (Elem. iegoggappareig, Hezrod. γραμματισταί τοῦν ίρῶν χοημάτων, Hesph. πτεροφόροι) mit einer Keder auf dem Kopse und den Schreibmaterialien (Buch, Dinte und Schreibroht) in den Händen. Sie sind mit der Hiezroglyphenschrift (τὰ ἰερογλυφικά) vertraut und sollen nach Elemens von Alexandrien auch die Kosmographie, Geometrie, Sternfunde und Anderes betrieben haben. Ist Letteres begründet, so umsfaßt diese Klasse in sich die Klassen der Arpedonapten \*) (Stromat. I. p. 131), der Horologen, Sterndeuter (ωροσκόποι), Dolzmetscher (ἐρμηνέες) u. A., welche von anderen Schriftstellern noch besonders unterschieden werden.

An diese schließen sich dann einige weniger bedeutende Klassen von Unterbedienten, welche Herodot und andere Schriftsteller gar nicht erwähnen, und welche in der Inschrift von Rosette mit den Worten of äddor iegers navres zusammengesaßt werden. Remlich:

4. Die Pastophoren, welche wahrscheinlich bei öffent:

<sup>\*)</sup> Bergleiche bes Berf. Schrift de lingua et litt, V. A. p. 28.

lichen Aufzügen die Tempelchen und Bilbsäulen der Götter zu tragen hatten, nach Elemens aber sich auch zu gleicher Zeit mit der ausübenden Heilkunde beschäftigten, und deshalb die sechs arzeneiwissenschaftlichen Bücher des Thoth, welche von dem Bau des menschlichen Körpers, den Krankheiten, den chirurgischen Instrumenten, den Heilmitteln, Augen = und Weiberkrankheiten handelsten, auswendig lernen mußten.

- 5. Die Neokoren, übereinstimmend mit den griechischen Tempeldienern, welche für die Reinlichkeit der heiligen Räume zu sorgen hatten. Bergl. Aristid. Orat. 1; Apostelgesch. 19, 35 und Tacit. Annal. XII, 61.
- 6. Die Melanephoren (?), auf einer alten Inschrift zu= sammen mit den Pastophoren erwähnt.

Vorstehende und vielleicht noch einige andere Klassen waren die einzelnen Theile, in welche jedes Prieftercollegium zerfiel. Die vier ältesten und berühmtesten Brieftercollegien maren bas zu Theben, welches ben Phthagoras in seine Geheimniffe ein= weihte, das Memphitische, das Heliopolitanische und das Phi= lensische \*). Die Priesterwurde mar erblich \*\*), wie die fonigli= che, doch an die einzelnen Tempel und Collegien gebunden, vielleicht in späterer Zeit auch auf die einzelnen Klassen beschränft, fo daß ber Cohn eines Pastophoren nie zu der Würde eines Propheten gelangen konnte, sondern von Jugend auf zu einem Pastophoren herängebildet wurde. Dies ift mehr als mahrschein= lich, benn da jeder Unterabtheilung eine besondere Wissenschaft und besondere Amtsverrichtungen zuertheilt waren, welche bedeutende Studien, besonders genaues Auswendiglernen gewisser um= fangreicher heiliger Bücher erforderten, so wurden bie jungen Leute jedenfalls sogleich für den Rang ihres Baters bestimmt, zu demselben erzogen, unterrichtet und herangebildet, und von einer höheren Beförderung innerhalb bes ganzen Brieftercollegi= ums, wie Andere wollen, fann wohl faum die Rebe fein.

Richt unbedeutend waren ferner im Allgemeinen die politi=

<sup>\*)</sup> Auf der Insel Phila befand sich ein berühmter Tempel der Isis, wie aus einer griechischen Inschrift auf der Basis eines Philensischen Obelissen erhellt: Βασιλεί Πτολεμαίω καὶ βασιλίσση Κλεοπάτρα... οἱ ἱεμεῖς τῆς ἐν τῷ ᾿Αβάτω καὶ ἐν Φίλαις Ἱσιδος Θεᾶς μεγίστης κ. τ. λ.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 37: ἐπεὰν δέ τις ἀποθάνη, τούτου ὁ παῖς ἀντικατίοταται.

schen Vortheile und Gerechtsame, welche die Mitglieder der Priesterkaste genoffen. Sie waren im erblichen und unveräußerlichen Besitze bes dritten Theiles des Landes seit den frühften Zeiten (1 Mof. 47, 22; Diob. I, 73), von beffen Einfünften und freiwilligen königlichen Geschenken (vergl. Inschr. v. Rosette) sie alle Opfer in ganz Aegypten besorgten, die oben erwähnten Unterbedienten (ingeras) besoldeten und ihre eigenen Lebensbedürfnisse bestritten. Außerdem waren sie frei von allen Abgaben (narw re aredeis) und standen den Königen an Ehre und Ansehen wenig nach. Dies ist nicht zu verwundern, denn als die einzigen Inhaber aller Wiffenschaft waren sie biejenige Kaste, welcher allein alle öffentlichen Staatsamter, Gesetzgebung, Finanzverwaltung, Arzneikunde, Bolkserziehung u. A. zugänglich waren, fo daß in der That der ganze ägyptische Staat auf ihr allein beruhte und durch sie allein gepräsentirt wurde. Auch auf bie Könige hatten sie als Erzieher, Gesellschafter und Rathgeber berfelben ben entschiedensten Einfluß, und suchten ihre Würde und ihr Unsehen bei bem rohen Bolke noch badurch besonders zu erhöhen, daß sie sich den vorgeschriebenen Gesetzen am Gewissenhafteften unterwarfen, und so als leuchtende Borbilder der Gerechtigkeit und Tugend bastanden. Nach Herodot (II, 36) unterschieden sich bie ägpptischen Priester von benen anderer Bölker besonders dadurch, daß sie das Haar, und zwar alle drei Tage am ganzen Leibe (11,37) abschoren (gugevrai), leinene Kleider und Schuhe von Byblus trugen, zweimal am Tage babeten und zweimal bes Nachts, keine Fische aßen, Bohnen nicht einmal ansehen durften und Aehnliches führt überhaupt ein sehr strenges Leben führten. Clemens von Alexandrien (VIII, 718) an; sie enthielten sich überhaupt fast aller Fleischspeisen, weil sie glaubten, daß durch dies felben die menschliche Natur verunedelt und für höhere wissen= schaftliche Beschäftigungen untauglich gemacht werbe. wurden benjenigen, welche ben Dienst im Tempel hatten, nach dem Berichte des Herodot heilige Speisen und ein bestimmtes Maaß Wein verabreicht, so daß sie auch auf ihren Unterhalt wenig von ihrem Privatbesithum zu verwenden brauchten.

# §. 14.

## Die Krieger.

Die zweite ägyptische Kaste war bie ber Krieger (μάχιμοι), welche, wie schon oben erwähnt, bei ber ursprunglichen Berthei: lung des Landes ein Drittheil des ganzen Grundbesitzes erhalten hatten, damit sie mit besto größerer Bereitwilligkeit sich allen Kriegogefahren aussetzen möchten, wenn sie ihren eigenen Heerd Diob. 1, 73. Wir haben ce hier also zu vertheidigen hätten. mit einem eigentlichen Wehrstande und einem wirklichen stehenden Heere zu thun, welches sich mit der Zeit vermehrte, von frühfter Jugend an in den Waffen geübt war, und durch die Kriegstha= ten ber Eltern und Voreltern zur Tapferkeit angespornt wurde (ταίς τών πατέρων ἀνδραγαθίαις προτυέπονται πρός την ἀνδυείαν). Bu ber Zeit, als Berodot biefes Land besuchte (Berod. II, 164 ff.), zerfiel das ganze stehende Heer in zwei große Unterabtheilungen, die Kalastrier (Kadasigues) und Hermotybier (Egyoroßuss), welche unter folgende Romen vertheilt waren:

|                     | 250,000 Mann.                    |  |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 160,000 Mann.       | Athribitis.<br>Thmuitis u. s. w. |  |
| Natho.              | Sebennytis.                      |  |
| Prosopitis (Insel). | Mendesia.                        |  |
| Papremitis.         | Tanitis.                         |  |
| Chemmitis.          | Aphthitis.                       |  |
| Caïtis.             | Bubastis.                        |  |
| Busiritis.          | Theben.                          |  |
| Hermotybier.        | Kalasirier.                      |  |

Das stehende Heer war also damals in seiner größten Stärke gegen 410,000 Mann stark; jeder Krieger war geborener Soldat, und wie die Wassenübungen der jungen Leute auf den Denkmästern beweisen, von frühster Jugend an für den Krieg erzogen und herangebildet; ja es war sogar keinem Mitgliede der Kriezgerkaste erlaubt, irgend eine Kunst oder ein Handwerk zu betreizben (ovde rovrouse Exore rexunv enannsau ovdeplan); der steuerzfreie Grundbesit von zwölf auserlesenen Feldern sicherte einem jezden von ihnen seinen Lebensunterhalt; sie waren dafür nur verzpstichtet, sich in den Kriegskünsten zu üben, bei Ausbruch eines

Krieges das Land, und im Frieden den König zu schüßen, ins dem jährlich 1000 Mann von jeder der beiden oben erwähnten Abtheilungen die Leibwache desselben bildeten (¿δορυφόρεον ένταυτον Εκαστοι τον βασιλέα). Diese Leibwache erhielt noch außers dem einen täglichen Sold in Naturalien geliesert, nemlich fünf Minen \*) Brod, zwei Minen Rindsleisch und vier Maaß Wein (οίνου τέσσερες άρυστήρες Herod. II, 168). — Wie man auß den oben genannten Stationsorten ersieht, war das übrige stezhende Hende Heer in die schwächste, seindlichen Angrissen am meisten außgesetze Gegend, nach Unterägypten verlegt, und zwar die Hermotybier in das westliche, die Kalasirier in das östliche Unzterägypten; nur die Garnisonen Chemmis und Theben machen davon eine Ausnahme.

Dieses stehende Heer scheint jedoch in größeren Feldzügen nicht hinreichend gewesen, sondern durch andere, nicht aus der Ariegerkaste selbst hervorgegangene Waffengattungen vergrößert worden zu sein. Daher mußte Sesostris (Diod. 1, 54) Männer von vorzüglicher Körperkraft anwerben, um die beabsichtigte Stärke seines Eroberungsheeres zu erhalten. Dasselbe bestand aus:

600,000 Mann Fußvolf (Pap. Sall. Bogenschüten),

24,000 Mann Reiterei (Pap. S. HTRE; ag. bed. htho Pferb). 27,000 Streitwagen;

also aus gegen 651,000 Soldaten und 27,000 Wagenlenkern, da jeder Streitwagen einen Kämpfer und einen Wagenlenker entshielt. Diese große Menge von Soldaten wurde durch besonders strenge Kriegsgesetze, welche wir später aussührlicher erwähnen werden, in Ordnung gehalten (Diod. I, 78). Das Fußvolk bilzdete stets die Hauptmacht des Heeres, besonders nachdem durch die Anlegung von zahlreichen Kanälen durch ganz Aegypten der Reiterei ganz unvermeidliche Hindernisse in den Weg gelegt worzden waren. In früherer Zeit war allerdings die ägyptische Reizterei berühmt gewesen, und selbst als Salomo das stehende hezbräische Heer bedeutend vermehrte, versah er es mit ägyptischen Rossen und Hülfsreitern \*\*). Dagegen erscheinen auf späteren

<sup>\*)</sup> Die Mine des Herodot ist ein Gewicht von 100 Drachmen ober 281/2 Loth.

<sup>\*\*)</sup> Daß Negypten schon in ben frühsten Zeiten Reiterei gehabt habe, beweisen verschiedene Stellen ber heiligen Schrift. Regyptische Reiter waren

ägpptischen Denkmälern im ägpptischen Heere nur Fußvolf und Streitwagen; die bisweilen abgebildete Reiterei gehört den feind= lichen Heeren an. Bergl. Rosell. 11, 3, 232.

Auf den Denkmälern unterscheidet man also Fußvolk und Streitwagen; ersteres zerfällt nach seiner Bewaffnung in schwe= res (Speertrager) und leichtes (Schwerttrager, Bogenschützen u. A.); auch finden sich Trompeter und Trommelschläger vor den Reihen der Soldaten. 2gl. Wilkinson, Manners and customs. Vol. II. p. 260. 270. Die Streitwagen, mit zwei Roffen bespannt und zweirädrig, tragen gewöhnlich einen Roffelenker und einen Unführer bes gangen Heeres ift stete ber Konig Bogenschüten. auf seinem Streitwagen mit Bogen und Pfeil in ber Sand, ge= wöhnlich an dem birnförmigen Helme kenntlich; über die einzelnen Stufen und Grade ber Unterbefehlshaber fehlen uns genauere Nachrichten. Wahrscheinlich sind es die Führer einzelner Infan= terieabtheilungen, welche die Feldzeichen in der hand tragen, de= ren Diodor Erwähnung thut \*). Dergleichen verschiedener Feld= zeichen gab es nach Rosellini mon. civ. CXXI und Wilkins. I, 294 ungefähr 19-20, welche vielleicht Symbole ber einzelnen Stationen ber Rriegerfafte maren.

Die Waffen und Rüstungen der Arieger, welche wir aus verschiedenen Ariegsgemälden in Grabgewölben kennen lernen, und welche sich großentheils auch als einzelne Hieroglyphenbilder

<sup>\*)</sup> Diob. I, 86 leitet von biefer Ursache ben ägyptischen Thierdienst ab. Er erzählt, da die Negypter oft wegen Unordnung (arazia) ihres Kriegsheeres von den Feinden überwunden worden, hatten sie die Bilder der Thiere, welche sie später verehrten, auf Stangen besestigt und den Führern in die Hand ges geben (poperr rong hyspioras); und nachdem auf diese Weise Ordnung in ihrem Heere eingetreten sei, und sie verschiedene Siege errungen, so hätten sie den Thieren deshald Dank schuldig zu sein geglandt, und dieselben nicht nur nicht getödtet, sondern als Gottheiten verehrt und angebetet. Nehnlich sind auch die zwölf Fahnen der Juden mit den Symbolen der zwölf Stämme auf ihrem Juge in der Wüste; der Löwe des Stammes Juda, der Stier des Stammes Ephraim n. s. w. sind vielleicht ans gleicher Quelle hervorgegangen.

in fortlaufenden Terten zerstreut finden, sind im Allgemeinen folgende:

1. Schupmaffen.

- 1. Der Helm, ΣΞΙΡ, kopt. karia; Rosell. mon. civ. CXXI. Im Museum zu Leyden besindet sich ein eiserner ägyptischer Helm. Helme von Erz, welche die Anführer trugen, erwähnt Herodot I, 151 (κυνέην χαλκέην).
- 2. Der Schild, 'hok, sobsi, besonders bei der schweren Infanterie und den Wagenkampfern, von verschiedener Größe. Ros. mon. eiv. Cl, Cll.
- 3. Der Panzer, Ros. m. c. CI, welcher aus zwei Theislen bestand, einem Border = und einem Hintertheile, welche an den Seiten zusammengebunden wurden. Nach Heckd. I, 135 bedienten sich auch die Perser ägyptischer Panzer (\*\*ai es roùs nodesuors roùs Aizunriors dwon\*\*as gogeoval). Selbst Panzer: hemden sinden sich, indem metallene Schienen dachziegelsörmig übereinander mit Nägeln auf einem darunter besindlichen Kleider: stosse besestigt waren.

11. Bertheidigungswaffen.

- 1. Der Speer, besonders Waffe der königlichen Garde nnd des schweren Fußvolkes. Ros. mon. civ. C und Wilkins. 1, 314; meistentheils mit metallener Spiße, welche in sehr verschiedenen Formen erscheint.
- 2. Bogen (APP, pite) und Pfeile (sate), die hauptsächtiche Wasse des leichten Fußvolkes. Der Bogen war 5—6 Fuß lang, von Holz und mit einer aus Pflanzenstossen zusammenges drehten Sehne versehen\*). Bgl. Ros. m c. CVII. Viel grachtvoller sind dagegen die Bogen der ägyptischen Könige. Ros. m. real. Taf. LXXXI. Die Pfeile waren von Rohr oder Holz, an dem einen Ende besiedert, mit Spisen von Holz, Knochen, Elsenbein oder Stein. Diese Pfeile trug der Soldat in einem Köcher (THUN), welcher mit einem Deckel (Löwensops) und einem Tragsbande versehen war. Vergl. Leemanns 101.
  - 3. Die Schleuber (Wilfins. 1, 316).
- 4. Die Reule, ein zwei bis drei Fuß langes Stück Holz, an dem einen Ende etwas gekrümmt.

<sup>\*)</sup> Dieselbe war vielleicht aus Papprusbast; vergl. Plin. XIII, 11: Ex ipso quidem pappro navigia texunt, et e libro vela tegetesque, nec non et vestem, etiam stragulam (stragula) ac sunes.

- 5. Die Geissel, kha, dem mittelasterlichen Flegel ähnlich, welche aus mehreren, an dem einen Ende verbundenen und an einen Stock befestigten Stäben bestand. Vergl. Wilkins. 1, 327. Sie war die gewöhnliche Wasse des Ostris auf den Abbildungen. Vergl. Tobtenb. Taf. L. Kap. 125.
- 6. Die Streitart (kelebi), in verschiedenen Gestalten, ersscheint besonders als eine Wasse der königlichen Leibgarde. Ros. mon. civ. CII.
- 7. Säbel und Schwert (sot, sort), vermuthlich mit eis serner Klinge, da dieselbe meistentheils blau gemalt ist. Das Schwert ist im Gegensaße zum Säbel gerade und zweischneibig, an dem Griffe mit einem Riemen verschen, welcher um die Hand geschlungen werden konnte.
- 8. Der Dolch (hoth), welcher ohne Scheide im Gürtel getragen wurde. Einen solchen Dolch besitzt das Berliner Musseum mit bronzener, zweischneidiger Klinge, elsenbeinernem Griff und mit Goldnägeln verziert; die Scheide ist von Leder. Vergl. Passalacqua S. 28.
- 9. Die Streitwagen endlich waren von Holz, zweirädrig und hinten offen, so daß die Kämpfenden in jedem Augenblicke herabspringen konnten. Bgl. Ros. m. r. CIII. Ueber die pracht= vollen Kriegswagen der Könige, welche mit kostbaren Berzierun= gen aller Art ausgeschmückt waren, vergl. Ros. m. r. C u. CII.

Endlich findet sich auch unter den friegerischen Darstellungen der alten Aegryter bei Erstürmungen von Festungen eine Art von Mauerbrechern nicht unähnlich dem römischen "aries testudine tectus"; auch die ägyptischen Mauerbrecher, welche aus einem in der Schwebe aufgehängten Balken bestanden, waren durch ein bedecktes Gerüst geschüßt. Vergl. Wilkins. I. 360.

Den ganzen Verlauf eines ägnptischen Feldzuges schildern besser als viele Worte die verschiedenen Wandgemalde, welche sich noch erhalten haben, und in denen streng von einander gessondert die einzelnen Scenen des Krieges von der Ausrüstung bis zum Triumphe dargestellt sind. Wir erblicken hier im Allgemeinen zunächst die Aushebung der einzelnen Mannschaften vor den Augen des Königs, dann das Zeughaus mit Wassen aller Art angefüllt und die Vertheilung der Wassen an die Soldaten; dann den Auszug des Heeres, das Heer auf dem Marsche und im Lager; ferner Darstellungen einer Schlacht mit Angriss,

Sturm, Kampf und Flucht der Feinde; wobei der König bisweisten von einem Hunde oder Löwen begleitet, auf seinem Streitswagen stets dem übrigen Hecre voran ist; dann Fesselung und Berstümmlung der Kriegsgefangenen; ebenso die Eroberung von Festungen, endlich Rücksehr im Triumph, feierlichen Empfang der Priester, Ausstellung der Kriegsbeute und Darbringung von Gesichen an die Götter im Tempel durch den siegreichen König.

Von dergleichen Kriegsgemälden, welche von Rosellini in seinen Monumenti reali oder storici getreu wiedergegeben sind, erwähne ich als die wichtigsten und interessantesten folgende:

- 1. Die Kriegsthaten des Königs Mnephtah des Ersten auf der äußeren Mauer von Karnak, bei Kos. m. r. 111, 319 und Taf. XLVI—LXI.
  - 2. Die Kriegsthaten Rhamses bes Zweiten im Tempel von Beitualli in Nubien, bei Rosell. m. r. 111, Abth. 2. S. 1 und Taf. LXV—LXXV.
  - 3. Die Kriegsthaten Rhamses des Dritten (Sesostris) in der großen Grabhöhle von Ipsambul, bei Rosellini Taf. LXXIX bis CIII.
  - 4. Die Kriegsthaten Rhamses des Vierten (Sethos) and der Umfassungsmauer des Tempels von Medinet Abu. Bergl. Description de l'Egypte Ant. Tome II, und Ros. m. r. Taf. CXXIII st.

Von einer Kriegsflotte in älterer Zeit fann bei den Aegnp: tern wohl kaum die Rede sein, da sich bis zu der Regierung des Necho die Schiffahrt der Aegypter nur auf den Ril beschränkte. Das einzige Beispiel einer Seeschlacht sindet sich unter den eben erwähnten Gemälden, welche die Feldzüge des Königs Rhamses des Vierten darstellen. Hier scheint jedoch dem Seetreffen eine Landschlacht vorausgegangen zu sein, und die Feinde haben sich wahrscheinlich nach verlorenem Gesechte auf die Schiffe gestüchtet. Der König und ein Zug ägyptischer Bogenschüßen stehen am Ufer mitten unter den Leichen getödteter Feinde und schießen Pfeile auf die Gestohenen.

Den ersten Anfang ägyptischer Seemacht sinden wir unter Psammetich, welcher als Dodekarch nur einen kleinen Theil bes Landes an der Küste des Mittelmeeres besaß, vermittelst karischer Seeräuber aber sich in den Besit des ganzen Landes setze, und mit den Joniern und Kariern Handelsverbindungen anknüpfte (gida te voisi Toos xai Kaysi noiserai Herod. II, 152). Recho, des Psammetich Sohn und Nachsolger ließ an den Küsten sowohl des mittelländischen als auch des arabischen Meeres Kriegsschiffe (voingees Herod. II. 159) erbauen, um dieselben in seinem Kriege gegen die Syrcr und andere Völker zu benußen; und sein Rachsfolger Amasis war bekanntlich der Erste, welcher Expern eroberte und zinspstichtig machte\*). Während serner unter der persischen Regierung die ägyptische Seemacht und der Handel immer mehr in Verfall geriethen, erhob sich Beides dis zur höchsten Blüthe unter den Ptolemäern, so daß die Aegypter gegen Ende der Rezgierung derselben selbst den Kömern die Spise bieten konnten. In dem Kampse gegen Cäsar verloren sie nicht weniger als 110 Kriegsschiffe \*\*), nud konnten dennoch wenige Tage später demzselben ein neues Seetressen liesen (de bello Alex. XVI.)

# §. 15.

### Der Nährstand.

Der Nährstand umfaßte die übrigen Kasten des alten Mezgyptens, die passive von den Priestern und Kriegern untersochte Bevölkerung; die Künstler, Handwerker, Ackerbauer, Hirten und Nilschiffer, welche sämmtlich ebenfalls ihre Beschäftigung von Bater auf Sohn vererbten, und kein anderes Gewerbe betreiben dursten, als das ihnen durch das Gesetz und ihre Geburt angewiesene (Diod. I, 74: of dymorgyod nävres ode kopassas äddys oder nodirung rätzens meradamsämel künstler und Handwerze vom vom des geschenzens nat naga räv yoven nagadedomenz). Bon diesen waren es zunächst jedenfalls Künstler und Handwerze ker, welche noch am meisten mit den Priestern in Berührung kamen, denselben unentbehrlich waren, und die einzelnen Aufträge derselben auszusühren hatten. Fast alle Künste der neueren Zeit sind seit dem frühsten Alterthume in Aegypten zu Hause gewessen, vielleicht theilweise dort selbstständig erfunden, aber bei dem

<sup>\*)</sup> Herod. II, 182: είλε δε Κύπρον πρώτος ανθρώπων και κατεστρέψατο ες φόρου απαγωγήν

<sup>\*\*)</sup> De bello Alex. XII: Ac tametsi amplius CX navibus longis in portu navalibusque amiserant, non tamen reparandae classis cogitationem deposuerunt.

dusteren, abgeschloffenen Charafter der Nation auf der ursprunglichen Entwickelungsstufe stehen geblieben. Dies gilt besonders von den drei Hauptfunsten der Negypter, welche die Bewunderung des Alterthums auf sich zogen, der Baufunst, Bild= hauerfunst und Malerei.

Was gunachit die Baufunft der alten Megpyter betrifft, fo bewundern wir an den Tempeln und den übrigen religiöfen und bistorischen Denkmalern (Byramiden, Dbeliffen u. f. m.) weniger funftlerischen Weschmack ale ben ungeheuren Kleiß und Die unermudlichen Rrafte, welche jur Audführung von bergleichen Bauwerfen erforderlich waren. Aegupten war befanntlich ein febr bolgarmes gand, daber Die riefenhaften fteinernen Deufmaler, welche fich bis in die neufte Zeit fast unversehrt erhalten baben. eine bovvelte Arbeit bervorriefen. Bunachst mußten Die ungeheueren Granit= und Steinmaffen aus ben Steinbruchen in Dberägppten ausgehauen und mit unfäglichen Unftrengungen an ben Ort ihrer Bestimmung gebracht werden; und dann wurden bie toloffalen Riefenbauten aufgerichtet, welche wir noch heute bemundern. Gerade biefe Baumerke legen bas befte Beugniß von bem unglaublich hohen Alter agyptischer Beschichte und Gultur ab. Bedenfen wir, daß Tempelruinen, welche burch Inschriften Die Zeit ihrer Erbauung auf Jahrtaufende vor Chr. G. festschen, in ihrer jegigen Bertrummerung Baufteine erbliden laffen, welche burch ihre funftliche Geftaltung und Ausmeißelung beweifen, baß fie felbst schon einmal als Caulen oder Verzierungen berrliche und unverwüftliche Brachtgebaude gebildet und ausgeschmucht ba= ben muffen, che fie nach Bener Bertrummerung gu Diefen neuen Webauden als gewöhnliches Baumaterial verwendet werben fonnten; dann muffen wir in der That mit Denon (in deffen Reis febeschreibung) ausrufen : "Wie viele Jahrhunderte von hoher Cultur mußten vorausgehen, um folche Bauwerke bervoraubringen! Wie viel Jahrhunderte ftanden fie, ehe fie einfturzten! Wie viele andere Jahrhunderte, bevor ihre Ruinen zu neuen Grunds lagen bienen mußten \*)!" 👞

<sup>\*)</sup> Es wurde zu weit führen, uns hier über bie einzelnen Banwerfe ber Aegypter ausführlicher zu verbreiten, über bas Labprinth (Horod. II, 148; Strab. XVII und Plin XXXVI, 6) wird Einiges bei ber Aftronomie, über ansbere Deufmaler bei ber Literatur bes alten Aegyptens hinzugefügt werben.

Auch die Bildhauerkunst erreichte in Aegypten früh einen gewissen Grad von Ausbildung, welchen der hartnäckige Charakter der Bewohner selbst dann noch sest hielt, als sie mit den schönen und erhabenen Bildsäulen griechischer Künstler bekannt geworden waren; Reließ sowohl als Statuen haben bei den alzten Aegyptern etwas Großartiges, Staunenerregendes; aber zuzgleich etwas Steises und Ausdrucksloses an sich, welches alle Schönheit aushebt, so daß man mit einer Königsbildsäule alle übrigen gesehen hat. Bergl. D. Mueller, Handb. der Archäol. S. 278.

Ebenso verhielt es sich auch mit der Malerei, welche gleichzeitig oder doch kurz nach Ersindung der Hieroglyphenschrift sich in Alegypten entwickelt haben muß. Die ägyptischen Wandsgemälde blieben bis in die späteste Zeit immer noch eine Art von Hieroglyphen ohne alle Perspective, ohne Symmetrie, ohne Geschmack. Doch bildeten auch die Maler eine besondere Zunst, wie aus den Gemälden bei Rosellini (mon. civ. 111, 161) hervorzgeht, wo sie öfter dargestellt sind, wie sie zu ihrer eigenen Uebung Gemälde auf Papprus ansertigen. Auch Musik und Gessang waren den Acgyptern nicht unbekannt, obgleich sich in ihren Hieroglyphen nur ein einziges musikalisches Instrument, das Nablium (nabla, 🖘) sindet; auf den Wandgemälden bei Rossellini erkennen wir Darstellungen von Gastmählern, bei welchen sich die Gäste durch Musik, Gesang und Tanz zerstreuen und erzgößen lassen.

Gine andere, vielleicht im Range etwas niedere Kaste waren die Handwerker, welche Kleidung, Schmuck, Wohnungen, Fahrzeuge, Wassen, Handwerközeug n. A. für die Nation versfertigten, und deren einzelnen Zünsten besondere Kapitel des Tustiner Hymnologiums gewidmet sind. Es werden daselbst solgende Arten von Handwerkern (tamio) besonders behandelt; der Fleisscher (sot) Kap. 43; der Tischler K. 44; der Mumienmacher K. 45; der Schneider K. 46; der Jimmermann K. 47; der Bersfertiger von Maaßen und Gewichten K. 48 und 49; der Bäcker (er aeik, Brodmacher) K. 50; der Apotheker K. 52 u. s. w.

Ferner werden als besondere Kaste die Kaufleute (xángdue) erwähnt, welche Diodor mit zu den rezvirus gerechnet zu haben scheint. Der innere Handel des Landes ist ohne Zweisel schon in den frühsten Zeiten lebhaft und bedeutend gewesen; und nicht mit Unrecht ist vielleicht die Meinung ausgesprochen worzben, daß mit den großen Nationalsesten und Panegyrien des alzten Aegyptens auch eine Art von Jahrmärsten und Messen verzbunden gewesen sei. Der Handel war von der Staatsregierung auf das Strengste überwacht, und seit den frühsten Zeiten durch heilsame Geseße geschüßt. Schon Bocchoris wird als Urheber von besonderen Handelsgeseßen genannt (Diod. 1, 79: Todz de negd συμβολαίων νόμους Βοαχόριδος είναι quoi), welche die Meineidigen mit dem Tode bestraften, und mit nachdrücklicher Härte gegen Münz= und Gewichtsverfälscher (Diod. 1, 78: νόμισμα\*) παυακόπτοντες η μέτρα και σταθμά παραποιούντες) verzsuhren.

Un die Kaste der Kausteute schließen sich dann eng mit dies sen verbunden die Schiffer an, da der ägyptische Handel im Inlande hauptsächlich auf dem Nil betrieben wurde. Diese Schiffer (πυβεσνηται) bauen nach Herodot II, 96 ihre Schiffe aus dem Holze des Gummibaumes (έκ της ἀκάνθης), indem sie aus demselben zwei Ellen lange Breter schneiden, dieselben ziegelsörmig (πλινθηδόν) über einander legen und mit starken und langen hölzernen Pflöcken (Nägeln) an einander besestigen; darüber legt man die Ruderbänke. Inwendig werden die Fugen mit Papyrus verstopst. Diese Schiffe haben ein Steuerruder (πηδάλιον), der Mastbaum wird aus demselben Gummibaume, die Segel aus Papyrus versertigt. Solcher Nilschiffe besissen die Aegypter eine unzählige Menge (πλήθει πολλά), und manches derselben ist im Stande, mehrere Tausend Zentner (πολλάς χιλιάδας ταλάντων) zu

<sup>\*)</sup> Man darf hierbel nicht etwa an Munzen in unserem Sinne benten, ba unter ben vielen ägyptischen Alterthumern, welche neuere Nuseen besitzen, sich auch nicht eine einzige findet, welche vor die Zeiten ber griechischen Kosnige zurückgeht. Die Starabaen, welche Einige für Münzen gehalten haben, sind aber nie von Metall und enthalten meistens Namen von Göttern, Könisgen und Privatlenten, da sie, wie die ägyptischen goldenen einen Starabaus enthaltenden Fingerringe lehren, als Siegelsteine benut und angewendet wursten. So trägt ein Karneolring der Florentiner Sammlung den Namen der Göttin Mut, verschiedene Starabaen den Namen des Ammon, Ammontassenther, Ammon Ra, u. A. Statt geprägten Getdes bedieute man sich dages gen in den ältesten Zeiten wahrscheinlich größerer und kleinerer Stangen und Kinmpen von Gold und Silber; und die von Diodor erwähnten Falschmunger sind diesenigen, welche auf diese Stangen oder Klumpen ein falsches Gewichtszeichen geseht hatten. Vergl 1 Mos. XXIII, 16.

tragen. Der übersceische Sandel ber Aegypter beginnt erft in der Zeit, wo diesem Bolfe durch Psammetich und deffen Rachfol= ger der Berkehr mit dem Auslande eröffnet murde. Die Rilschiffer ernährten sich jedenfalls noch außerdem von Fischfang, ba Die Wegypter, wie Herodot (II, 77) ergählt, alle Arten von Fi= schen mit Ausnahme der heiligen genoffen, indem sie dieselben theils roh an der Sonne trodneten theils einsalzten. Gin beson= deres heiliges Interesse gewann aber die Schiffahrt noch durch Die Ceremonien beim Todtengerichte, welche wir später genauer schildern werden, daher finden wir denn auch Prachtschiffe mit schönem Schnigwerf und bunten Malereien verziert, welche bei dergleichen besonderen Feierlichkeiten gebraucht wurden (Bergl. Ros. m. c. Taf. CXXX). Aus diesem letteren Umstande erflärt fich dann auch die große Aufmerksamkeit, welche das Turiner hunnologium den Schiffern, der Schiffahrt u. f. m. in einzel= nen Kapiteln geschenft hat. Unmittelbar auf die vorher erwähn= tem die einzelnen Handwerke und Künste behandelnden Abschnitte folgen 9 Rapitel (54-63), welche von der Art und Weise des Segelns, von ber Gewalt (sis) der Segel, von dem Rugen des Niles (Sau en-mou en-nun) u. s. w. handeln. Ebenso spricht Rap. 98 vom Mil, dem Orte, wo die Schiffe fahren (hra en-nun on-ma hot ente hot), und Kap. 99 nennt in 22 Columnen (6-27) die hauptfächlichften Theile eines gut eingerichteten Schiffes j. B. nife bas Cegel (Col. 23).

3wei noch übrige kaftenartige Beschäftigungen ber alten Me= gopter waren Acferbau und Biehzucht. Bu ersterem wurden fie seit den frühsten Zeiten durch die natürliche Beschaffenheit des Landes gezwungen; die regelmäßigen Ueberschwemmungen des Niles verboten ihnen eine nomadische Lebensweise und drangen ihnen feste Wohnsite auf. Rein Wunder also, wenn die Acgyp= ter fich für die Erfinder des Acferbaues ausgaben, und die Kennt: niß deffelben in den frühften Zeiten von der Ifis, dem Symbol der zeugenden Ratur erhalten zu haben meinten (Diod. 1, 14). Deshalb heißt diese Göttin auch auf ber von Diodor (1, 27) erwähnten Inschrift einer ihr geweihten Caule "II nowen xuoπον ανθρώποις εύρυνσα. " Diese Mythe ift leicht zu erflären; der fruchtbare Boden Alegyptens, welcher in der Isis sinnbildlich dargestellt ift, und fast alle Feldfrüchte von selbst hervorbrachte, mußte schon in den frühsten Zeiten die Einwohner des Landes

auf ben Aderbau hinführen; bas Land burch bie Rilüberschwems mungen erweicht, erforderte nur wenig Borbereitungen. Adergerathschaften erscheinen ber Bilug (Ros. in. c. XXXII, XXXIII), Die Sade, ber Spaten, Die Gichel; endlich Die Dreichtenne, in welcher das Getreide von Rindern getreten, oder mit Dreichftes geln ausgebroichen wurde. Gin genaueres Bild ber einzelnen Momente Des Landbaues bietet außer ben vielen Darftellungen in Grabgewolben Rap. CX bes Turiner Symnologiums (Zaf. XLI). Sier erbliden wir in ber Mitte rechte gunachft ben von amei Rindern gezogenen und von einem Bauer geleiteten Pflug; baneben ben Gaemann mit ber lleberichrift syai-psite b. h. Adern und Gaen; bann jur Darftellung ber Erndte zwei Schnitter auf bem Telbe, welche mit ber Giebel Die Alehren abschneiden und mit der Sand in Garben fammeln; dann die Dreichtenne mit drei pretenden Rindern und bem fie mit der Beitsche antreibenden Auffeber; endlich Dufer und Darbringung von Weschenken an Die an ber Lotoopflange auf bem Ropfe fenntliche Landesgottheit Dfiris mit ber Beifchrift "Dfiris ber Milgott, Bater ber Gotter. " Gine langere Inschrift erflart bas Gemalbe folgen: bermaßen:

"Rebe von der Erndte (hiti), welche umfaßt die Bemaffer "rung des Niles, das Adern (szai), Gaen (site) und Wachsen "(zate); ferner das Mahen (os'h) der Garben, ferner den Ort "(ureh) einer geeigneten Tenne, ferner das Treten der Tenne, "ferner das Trennen der Spreu und der Körner mit der Wurfel."

Die Acterbauer Aegyptens pachteten nach Herod. II, 74 die Ländereien des Königs, der Priester und Krieger um einen geringen Preis (μικροῦ τινος την καρποφόρον χώραν την παρά τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἰερέων καὶ τῶν μαχίμων μισθούμενοι), und zeichneten sich, eben weil sie von Jugend auf zu diesen Beschäftigungen erzogen waren, in Ersahrungen und Geschicklichsteiten vor denen anderer Bölfer aus, indem sie auf die Natur des Landes, die Nilübersschwemmungen und die durch dieselben bedingten geeigneten Zeitzpunste sur die Aussaat und Erndte besonders ihre Ausmerksamseit richten mußten.

Mit ber Landwirthschaft eng verbunden ift bie Viehzucht, auf welche große Sorgfalt verwendet wurde. Man jog Pferde, Rinder, Cfel, Schaafe und Ziegen (Wilfinf. III, 34, 35). Wir sehen auf ben Abbildungen alle diese Thiere in heerden mit ih-

ren Birten, Die Geburt der Rube, bas Mellen berfelben, Stiere mit Halsband und Glode, endlich auch die ärztliche Behandlung der verschiedenen Thiergattungen. Go giebt Rosellini eine 21b= bildung (Taf. XXXI), auf welcher einem franten Stiere ein Seil= trank eingeflößt wird, nebst der Hierogluphenbeischrift "der Rin= Auch auf die Bucht des Federviehes, besonders ber Buhner und Ganse verwendeten die alten Aegupter große Aufmerksamfeit; Diodor ergablt (1, 74), fie hatten bie Gier nicht von ben Thieren ausbrüten laffen, sondern dies selbst auf eine fünst= liche Urt zu bewerkstelligen verstanden (od rag enwährens dia rov dovidow, add' aeroi n. r. d.). Diese Kunst der Aegypter hat sich noch bis in die neuere Zeit erhalten. Bater Sicard fand noch im achtzehnten Jahrhundert 400 bergleichen Brütöfen in Bergl. Champ. Fig. l'Egypte p. 196 und Abdollatif Wegnpten. Die niedrigste Rlasse ber Birten waren end= ed. Wahl p. 126. lich die Sauhirten (overwrau), ebenso verachtet als das Thier felbft, aber doch nothwendig und geduldet, da nach Herod. II, 47 an den Festen des Mondes und des Dionnsos Schweine geopfert und verzehrt wurden. Dennoch wurden die Sauhirten im Gegenfat zu allen übrigen Raften durch die Berührung mit diefem Thiere für fo unrein gehalten, daß fie fast jede politische Berech: tigung verloren hatten. Sie durften weber einen Tempel betre= ten, noch mit irgend einem Mitgliede einer anderen Raste durch Beirathen in Berbindung treten. Daher war benn auch in bem Mofaischen Gesetze ber Genuß des Schweinefleisches und jede Berührung dieses Thieres auf bas Strengste unterfagt (V Mof. 14, 8) und der Psalmendichter (Ps. 80, 14) gebraucht daffelbe geradezu als Bild eines lafterhaften und frevelhaften Menschen.

Außer diesen erwähnten Kasten, welche sämmtlich aus freien Bürgern bestanden, gab es endlich in Aegypten noch Stlaven, welche theils Kriegsgefangene, theils crkaufte Neger, theils Staats= theils Privatsklaven, durch verschiedene weise Gesetze gezschützt und gegen Ungerechtigkeiten ihrer Herren gesichert waren. Ein Gesetz bei Diodor (1, 77) bestimmte die Todesstrase für densenigen, welcher einen Stlaven tödtete, indem der Gesetzgeber durch diese Sorge sur die Stlaven die Leute daran gewöhnen wollte, die Berletzung oder Ermordung eines freien Bürgers als ein noch weit größeres und straswürdigeres Verbrechen anzusehen. Die Haussstlaven wurden, wie es scheint, als Mitglieder der

Familie betrachtet, und selbst von einer Stawin erzeugte Kinder wurden als ebenbürtig angesehen (Diod. 1, 80: Novow &' och der woulsovour, och ar ex approportion untook perrufts). Die Staatsstlaven, besonders Kriegsgefangene (\*\*xara rodendr acquation bei öffentlichen Bauwerken und in den Bergewerken beschäftigt (11 Mos. 1, 9—14; Diod. III, 11); die Haussstlaven erscheinen dagegen häusig auf den Gemälden in Gradsmälern, welche Scenen aus dem Privatleben darstellen. Unter dieser Klasse der Bevölkerung sinden wir denn auch außer der gewöhnlichen Dienerschaft die Sängerinnen und Tänzerinnen, welche nach orientalischer Sitte das Mahl erheiterten, und meistens in ausländischer Kleidung und fremdartiger Hautsarbe abgebilzdet sind (Ros. mon. civ. Taf. 96 und Wilkins. II, 329), und auch wohl Erzählerinnen, die Almés der Araber (\*\*X2\*) welche noch jest in jenen Gegenden so beliebt sind.

#### §. 16.

#### Politische Eintheilung und Verwaltung Aegyptens.

Das alte Aegypten, von den Hebräern 2720 und 2778, von den Arabern , von den Griechen Argentos und Aquia genannt (Plut. de Is. p. 436), sindet sich mit gleichem Namen auch in den einheimischen Schriften und Denkmälern. Der älteste Name, welchem das Hebräische 2778 und das Griechische Aquia entspricht, ist ohne Zweisel Kam, Keme; dieser sindet sich in der Inschrift von Rosette, auf dem Obeliss in Rom an der Porta del popolo u. s. w., jedesmal homonymisch entweder durch die Löwenklaue (zme), durch die Lotosblume (kam) oder die Papprusrolle (zoome) ausgedrückt. Der zweite Name dagegen, welcher sich auf der Inschrift von Rosette sindet, Kah-Ptah, das Land des Ptah, entspricht dem Griechischen Argentos, dem Arabischen Edd.

nach dem Umfange dieses Landes, so antwortet uns das Ammonische Orafel (Herod. II, 18), "Aegypten sei Alles, was der Ril bewässere; und Aegypter Alle, welche von der Stadt Elephantine an sein Wasser tranken." Mehr und Genaueres können wir auch heut nicht angeben; Aegypten umfaßte das ganze schmale Nilthal von Elephantine bis zum mittelländischen Meere ohne bestimmte Grenzen im Westen und Osten, und erweiterte sich erst im Rorden in dem sogenannten Delta zu einer etwas beträchtlicher ren Breite. Dieses Rilthal war mit Inbegriff einiger im Westen gelegener Dasen seit der Regierung des Sosostris (2560 v. Chr.) nach dem Borbilde des ägnptischen Thierfreises in 3 Regionen (mer); 12 Provinzen und 36 Romen (ptas) getheilt, welche den drei großen Abschnitten des ganzen Thierfreises, den 12 Thierzeichen und den 36 Dekanen entsprachen.

I. Die drei Regionen werden von verschiedenen alten Schriftstellern erwähnt, und bezogen sich auf die drei berühmtessten ursprünglichen Priesterstaaten, welche später zu diesem einen Lande vereinigt worden waren. Während in hieroglyphischen Inschriften die ägyptischen Pharaonen surz "Könige von Obersund Unterägypten" (the även zud the zienen zweges) genannt werden, unterschied man genauer drei Theile, das obere, mittelere und untere Aegypten nach Analogie der den Dynastien gleichlautenden Residenzstädte, welche von späteren Schriftstellern folgendermaßen bezeichnet wurden:

Strabo. Ptolemāus.
τὸ Δέλτα ἡ κάτω χώρα (hēt d. h. Norden),
ἡ Μεταξύ Επτανομίς
ἡ Θηβαϊς οἱ ἄνω τόποι (rēs d. h. Hochland).

- 2. Die Eintheilung in zwölf Provinzen wird von Hezrodot (II, 147) erwähnt, und lag der bekannten Dodekarchie zu Grunde, welche auf die äthiopische Unterjochung des Landes und eine 33 Jahre lange Anarchie folgte (ἐστήσωντο δυώδικα βασιλέας εξς δυώδεκα μοίρας δασάμενος Αίγυπτον πᾶσαν). Die getrennte Regierung dieser einzelnen Provinzen dauerte jedoch nur sehr kurze Zeit, und Psammetich vereinigte von Neuem das ganze Reich unter einen Scepter.
- 3. Die Eintheilung des Landes in 36 Romen (ptos, ptas), welche Herodot II, 164 anführt (xarà yào di vouoùs Aizuntos änava diaquiquitai), wird von Diodor I, 54 übereinstimmend mit Strado XVII, 5 schon dem Sesostris, dem großen ägyptischen Welteroberer zugeschrieben. Diodor erzählt, derselbe habe, bevor er seinen großen Kriegszug angetreten, das ganze Land in 36 Theile getheilt (uéon, à xadovour Aizintion vouoès), und über dieselben einzelne Statthalter (voudozas) gesest, um während

feiner Abwesenheit Ruhe und Friede im Lande zu sichern. Einise dieser Nomen erwähnt Herodot als Garnisonsorte einzelner Kriez gerabtheilungen (II, 165), und wie wir schon früher bemerkten, lagen die von ihm erwähnten fast ausschließlich in dem schwächssten Theile des Landes, in Unterägypten; Busirites ist das alte Pusiri, Saitis das alte Sai u. s. w. Gine aussührlichere Ueberzssicht der wiederausgesundenen Namen dieser Nomen besindet sich in Champollion des Jüngeren "l'Egypte sous les Pharaons"; es kommen davon zehn auf Unterägypten, sechszehn auf das mittlere, und wiederum zehn auf Oberägypten. — Die nördzlichsten des ganzen Landes sind Pharbait, Siani, Schmun, Onuphi, Ptenato und Chbehs (Kásava), der südlichste Umbomit Elephantine.

Da die Alegypter auf diese Weise alle ihnen befannten Erscheinungen am Simmelsgewölbe sinnbildlich in der Eintheilung ihres Landes, und diese Landeseintheilung im verkleinerten Daß= stabe wieder in ihrem Labyrinth bei Memphis mit seinen 12 Abs theilungen und 36 Höhlen darstellten, und da ferner derselben Eintheilung des Himmelsgewölbes auch ihre ganze Götterlehre mit den 12 großen Göttern (Herod. II, 4) und 36 Damonen (Herod. II, 165) zu Grunde liegt, so barf es uns nicht befrem= ben, daß jede Provinz als das irdische Haus eines der zwölf Götter, jeder Romos als das haus eines besonderen Damon betrachtet wurde, und daß jeder Nomos seine eigene Gottheit unter besonderen Symbolen, meistentheils unter heiligen Thiergestalten verehrte. Daher erklaren fich benn leicht die griechischen Namen ägyptischer Städte, wie Διόσπολις (Naamun), Ήλιούπολις (On, Ain Schems), Κοοκοδείλων πόλις (Touot), Κυνών πόλις 1. A.; baher erklart sich ebenso ber sonberbare Umstand; daß in dem einen Nomos dieses, in dem anderen jenes Thier besonders göttlich verehrt wurde; daß manches Thier in dem einen Nomos auf das Sorgfamfte gepflegt, vergöttert und angebetet, andern als schädlich und verderblich verfolgt und getöbtet wurde. Bergl. Berod. II, 69.

Jeder dieser 36 Nomen, welche sich einer größeren Stadt mit einem Haupttempel anschlossen, hatte also nach Diodord Bericht seit den Zeiten des Sesostris einen Vorsteher, einen Nomarchen, welcher die ganze Polizeiverwaltung des ihm anvertrauten Distriftes unter sich hatte. Er war vielleicht eine

Perfon mit dem Rap. 65 bes Todtenbuches ermahnten Statthal: ter des Königs, und dem apywo bei Diod. 1, 77; er hatte als Stellvertreter der foniglichen Gewalt feine besondere Aufmertfam= feit auf die außere Wohlfahrt des Landes zu richten, für die Erhaltung ber Kanale, Straßen und anderer öffentlicher Bauwerke zu forgen; Geburten und Todesfälle aufzuzeichnen, und Die Steuern zu vertheilen und einzutreiben. Deshalb gab Uma= fis das Geset (Diod. I, 77; Herod. II, 177), daß jeder Ein= wohner des Landes jährlich sich bei seinem Kreishauptmann mel= den und über seinen Erwerb und Lebensunterhalt ausweisen folle. Eine so bedeutende Amtothätigkeit dieser Romarchen machte na= türlich eine große Anzahl von Unterbeamten nothwendig, über welche uns jedoch genauere Rachrichten fehlen. Einige wenige, welche hauptsächlich im Dienste ber Obrigkeit thatig maren, im Tobtenbuche unter bem Ramen foniglicher obrigkeitlicher Personen genannt, und auch von anderen alten Schriftstellern erwähnt werden, will ich furz anführen.

- 1. Der Scharfrichter (Tobt. Kap. 67) war nothwendig, da für eine große Anzahl von Verbrechen die Todesstrase angesordnet war. Die ägyptischen Scharfrichter wurden wahrscheinlich wie die Tod in der Leidwache David's aus der Kriegerkaste genommen, da nur diese allein in den Wassen geübt, und zur Führung derselben berechtigt war. Potiphar war nach I Mos. 37, 36 Oberster der Scharfrichter (Dod von der neuerer Zeit der Kapidschie Pascha der Pforte. Vgl. Hammer, Staatsverf. des osm. R. 11, 44. Die Abbildung der Erecution einer Erdrosselung giebt Rosellini m. c 124.
- 2. Der Gefängniswärter (Tobt. K. 68) wird ebenfalls schon im ersten Buche Mose Kap. 39, 21 und 23 erwähnt, obzgleich sich unter den ägyptischen Gesehen kein einziges sindet, welches eigentliche Gefängnisstrase verordnet. Jedenfalls wurden jedoch die Berbrecher bis zu ihrer Berurtheilung und Bestrasung, welche in Todesstrase, Berbannung, Strasarbeit oder Stockprüzgeln bestand (vergl. Wilk. 11, 41; Ros. m. c. 123, 124), in strengem Gewahrsam gehalten, wie ja auch aus der Geschichte von Josephs Mitgesangenen hervorgeht. Der Obermundschenk wird nach einiger Zeit aus dem Gesängnisse entlassen und in sein Amt wieder eingesetzt, der oberste Bäcker dagegen aus dem Gesfängnisse zum Richtplatze geführt.

3. Aufseher ber Strafgefangenen (äg. hanr klin, Zuchtmeister) sinden sich bildlich dargestellt mit der Geissel in der Hand sowohl unter den Hieroglyphen, als auch auf größeren ägyptischen Wandgemälden. Ein solcher ist es, welchen Moses erzürnt über die Bedrückung seiner Landsleute erschlug (II Mos. 2, 11); auch erwähnt Diodor dergleichen Wächter in den Bergewerken und erzählt, man habe dazu gewöhnlich der Landessprache unkundige Ausländer erwählt, damit Keiner der Berurtheilten durch freundliche Rede den Ausseher zur Milde und Nachsicht bestimmen könne (Goze underva divastau . . . . gersque rerä röne knistratoverwenen Diod. III, 12). An diese schlossen sich dann endelich in sedem Romos eine große Anzahl niederer Polizeibeamten, Protokollführer und Schreiber, welche bei den Gerichtsverhandlungen aller Art nothwendig waren. Vergl. Wilf. II, 34.

# §. 17.

### gefetgebungen.

Die ägyptische Gesetzebung, welche in den frühsten Zeiten begründet und nach und nach vermehrt und vervollständigt worden ist, verliert sich in den entserntesten Tagen der mythologischen Göttergeschichten, und Thoth, der Ersinder aller Wissenschaften, ist auch der erste, ursprüngliche Gesetzeber. Deshalb heißt derzielbe, so oft er im Todtenbuche genannt wird, "der Messer und Wäger (der menschlichen Handlungen)", und K. 90 desselben Buches, mit der Ueberschrift "Rede von Thoth, dem Schreiber der Menschen läßt benselben folgende hierher geshörige Worte aussprechen:

"Ich bin, der da züchtigt ihre (der Menschen) Rationen,....
wder Rechtsertiger deiner Handlungen; ferner der Beglücker
wder Frommen; der dich sieht, wenn du beugst deine Knies
woor deinem Gotte in Weisheit."

und aus gleichem Grunde sagt in der von Diodor (1, 27) mitgestheilten Inschrift Isis, die Schülerin des Thoth (ή παιδευθείσα ύπο Έρμοῦ), daß Niemand ihre Gesetze auslösen dürse (όσα έγω ένομοθέτησα, οὐδεὶς δύναται λύσαι).

Sogleich nach der Geschichte der Götter und Halbgötter bes gegnen uns verschiedene menschliche Gesetzgeber (Diod. I, 94), ausgezeichnet an Weisheit und Staatsflugheit, unter denen als

Etster Mneves (Mueing) genannt wird, ein Mann von großem Geiste (wezes uiras), welcher vorgab, seine Gesetze von Hermes mit dem Versprechen erhalten zu haben, daß sie viel Gutes be= wirken würden. Wir haben demnach auch bei den Aegnptern Dieselbe Erscheinung als bei ben übrigen Bolfern des Alterthums, bei benen allen auf gleiche Weise eine Gottheit zur Urheberin ber ursprünglichen Gesetzgebung gemacht wurde, damit bas Bolt williger und mit größerer Ehrfurcht sich denselben unterwerfen mochte. Co machten es in Areta Minos, bei den Spartanern Enfurg, von denen der Gine seine Gesetze vom Zeus, ber Un= dere von Apollo erhalten zu haben behauptete; ebenso erhielt Moses nicht nur die Gesete, sondern die geschriebenen Gesetes= tafeln felbst aus ben Händen Jehovahs. Bergl. II Mof. 31, 18; Diod. 1, 94. Diefer erfte ägnptische Gesetgeber, Mneves, scheint mir aus verschiedenen Gründen der Priesterkaste angehört zu ba= Einmal ging alle geiftige Cultur und Bildung von den Prieftern aus; zweitens murbe Diodor diefen Gesetzgeber, mare er ein und sonst unbefannter Konig gewesen, ebenfo wie die fol= genden Gesetzgeber Sesostris, Bocchoris und Amasis Bundeis genannt haben; und endlich, wer hatte fich in Alegypten frei und öffentlich rühmen durfen, eine Offenbarung von Thoth erhalten zu haben, wenn nicht ein Briefter?

Der zweite Gesetzgeber Aegyptens foll nach Diobor Ga= fnchis, ebenfalls ein Mann von großer Einsicht gewesen sein, welcher die bestehenden Gesche vermehrte, und da er mahrschein= lich wie sein Vorganger ein Priester war, besonders den Gottes= bienst ordnete (τὰ περί την τῶν θεῶν τιμην ἐπιμελέστατα διατάξαι). Er mar zugleich, wie Diodor berichtet, ber Erfinder der Geo: metrie und Aftronomie, und unterrichtete feine Landsleute in die= fen Wiffenschaften. Und in der That läßt sich kaum bezweifeln, daß bie Ordnung ber verschiebenen agyptischen Götterklaffen und die Berehrung und Anbetung berfelben von den aftronomischen Beobachtungen und Eintheilungen bes Simmelsgewölbes abhan= gig gewesen und mit benselben gleichzeitig begründet worden sei. Die ägnptische Theologie, welche ursprünglich Ifis und Offris, Sonne und Mond als besondere Landesgottheiten verehrte, er= weiterte diesen erften Gotterfreis auf die Bahl von fieben Rabi= ren, sobald die Aftronomie mit ben Bewegungen und Wirkungen ber sieben Ptaneten befannt geworden war; mit der Eintheilung bes Thierfreises in zwölf Zeichen- famen, wie wir oben gesehen haben, zwölf neue, große Götter hinzu.

Mit dem dritten Gesetzgeber, welchen Diodor anführt, ruden wir der geschichtlichen Zeit immer näher; es ift Gesofis (Deroonge, Sefostris), ber befannte Konig und Welteroberer, welcher fast die gange damale befannte Welt siegreich durchzog. Er zeichnete fich jedoch nicht allein durch seine Kriegothaten aus, fondern erwarb sich auch bei der Nachwelt ein großes Berdienst durch zwar strenge, aber hochst heilsame Kriegsgesetze (negi ro μάγιμον έθνος νομοθεσία). Dieser König, der britte der zwölf= ten manethonischen Dynastie, war ber erste ägyptische Machtha= ber, welcher einen wirklichen großen Kriegszug nach Außen un= ternahm, und ein für bas Alterthum fast unerhört großes Heer zusammenbrachte; er erscheint daher als natürlicher Begründer des gesammten ägyptischen Kriegswesens und ber harten Gesetze, durch welche allein der Gehorsam und die Mannszucht eines so großen Beeres für bie Dauer gesichert werben konnten. Alegypten verbankte ihm gewiß nicht allein das Kriegswesen in feiner späteren Geftalt, sondern, wie wir an anderen Stellen gesehen haben, auch ohne Zweifel die Eintheilung und geordnete Berwaltung bes ganzen Landes, welches er im Rücken ließ, die Einsetzung der verschiedenen Obrigfeiten und viele andere Gin= richtungen, welche die Bluthe bes agyptischen Reiches begrun= beten.

Mit der erweiterten Cultur und besonders mit der Erweitezung des Handels im Inlande wurden Handelsgesetze nothmendig, welche den berühmten König Bocchoris (Bóxxoque) zum Urheber haben. Dieser wird von Diodor (I, 45) & soques und Sohn des Tnephachthus genannt, war von unansehnlicher Gestalt (ris med sownard nauredisc einaragovenros. Diod. I, 65), zeichnete sich aber durch Klugheit und Verschlagenheit (àxxuvoia, navovopia) vor allen seinen Vorsahren aus, und gab kluge Gezsetz, welche den öffentlichen Verkehr sicherten (Diod. I, 79) und Alles, was die Könige betrisst (rà negl rods pascheis navra I, 94), genau bestimmten. Bei gerichtlichen Entscheidungen bewies er eine so große Umsicht und Klugheit, daß viele seiner Richterssprüche noch zu Diodors Zeiten bekannt und berühmt waren.

Als fünfter Gesetzgeber wird endlich der wegen seiner Gerechtigkeit so hochberühmte Amasis genannt, welchem, obgleich

er nicht von königlichem Geschlechte mar (yevous Buoidmov), die Alegopter die Herrschaft wegen seiner allbefannten Gerechtigkeits= liebe anvertraut haben follen. Diodor schreibt ihm bie gange ökonomische und politische Eintheilung und Verwaltung des alten Alegyptens zu. Herotot sett bekanntlich in seine Regierung bie Beit ber höchsten Bluthe bes ägpptischen Reiches (II, 177), was nicht zu bezweifeln ift, ba er burch seine Berbindungen mit dem Auslande den Handel belebte, herrliche Baumerfe errichtete und Runfte und Wiffenschaften begunftigte. Befannt ift seine Bezie= hung zu dem Tyrannen Polyfrates, welchem er wegen beffen allzugroßen Glückes die Freundschaft aufkündigte, indem er in feiner hohen Gerechtigkeitsliebe wohl voraussah, daß einem fol= chen Glücke und einer so ungerechten tyrannischen Regierung nur bas Unglud folgen fonne; befannt ift fein Gefet, bag Jeber sein Gewerbe bei ber Obrigkeit angeben solle (Diod. 1, 77), wel= ches Colon von ihm lernte und später zu Athen einführte; befannt, daß Pythagoras unter seiner Regierung Aegypten besuchte; befannt endlich der gegen das Lebensende des Amasis hin begon= nene Rrieg mit Rambyses, welchem fein Cohn und nachfolger Pfammenit unterlag. Co folgt auf die Zeit der höchsten Bluthe unmittelbar die persische Herrschaft, und wenn Diodor als seches ten Gesetzgeber den Darius nennt, welcher sich in die Geheim= lehren ber Priester einweihen ließ, und göttliche Ehren erlangte (11, 95), so bezieht sich dies mehr auf eine Berschmelzung ägnp= tischer und perfischer Sitten und Gesetze, wie wir dieselbe auf ähnliche Beise später unter ben Ptolemäern wiederfinden, indem Eroberer stete durch Rachsicht und Duldsamkeit die ursprünglichen Bewohner bes Landes an fich zu fesseln, die Besiegten dagegen durch Rachgiebigkeit, Gehorsam und Unterwürfigkeit den Siegern zu ichmeicheln versuchten.

Das hohe Alter und der weit verbreitete Ruhm ägyptischer Gesetzebengebung bewirften aber außerdem, daß die meisten Gesetzesber des Alterthums in Aegrpten zu lernen und aus den weisen Staatseinrichtungen dieses Landes zu schöpfen suchten. Daß Moses Biel aus Aegypten mitgenommen und beibehalten haben mag, ist faum zu bezweiseln (Bgl. Hermanni Witsii Aegyptiaca et Aexágedov, 1717). Der Dichter Homer, Lysurg von Sparta, Solon von Athen-und Plato, Pythagoras von Samos und der Mathematiser Eudorus, Demosrit von Abdera und Denopides

von Chiod, kurz fast alle bedeutenderen Gesetzgeber und Philososphen haben Aegypten besucht, und dort von den Priestern gesternt; so daß auch auf dem Gebiete der Staatseinrichtung und der Rechtswissenschaften Aegypten das Land ist, welches den Grundstein gelegt hat, auf welchem die Weisen der späteren Zeit fortbauen, und ihre herrlichen Werke begründen und errichten konnten; während das in sich abgeschlossene Aegypten den einmal erreichten, noch sehr unvollkommenen Standpunkt nie aufgab und von einer Vollkommenheit im wahren Sinne stets entsernt bleisben mußte.

## §. 18.

### gerichtshof.

Der ägnptische Gerichtshof (aureducou), von Diodor (1, 75) mit dem Areopagus in Athen und ber Gerufia in Lace= damon verglichen, war natürlich wie der hebraische (V Mos. 17, 9) aus Mitgliebern ber Priesterkafte zusammengesett; einmal läßt sich bies mit ziemlicher Gewißheit vermuthen, ba bie Briefter überhaupt im Besitze aller Wissenschaft und aller Staatsamter waren, und zweitens, weil, wie Diodor erzählt, zu Richtern die besten Männer aus ben brei vornehmften Städten, aus Seliopo= lis, Theben und Memphis gewählt wurden, und an diesen drei Orten sich die brei berühmteften Priesterorden des alten Aegyp= tens befanden; drittens endlich bestätigt biese Behauptung gera= bezu Melian (Var. hist. XIV, 34), indem er erzählt, bei ben Aegyptern seien von Alters her die Priester Richter gewesen. Aus jedem der vorher erwähnten Priestercollegien wurden zehn Mitglieder (δέκα έξ έκάστης), also im Ganzen breißig Richter ermählt. Waren nun biefe zusammengekommen, so wählten sie aus ihrer Mitte (έξ ξαυτων) wiederum den Besten (ξνα τον άριστον) jum Gerichtsprasidenten (άρχιδικαστής), und an seine Stelle schickte die betreffende Stadt einen neuen Richter, so daß also die Bahl sammtlicher Mitglieder des Gerichtshofes sich auf 31 belief, welche alle gleichmäßig auf Staatstoften (naga rov Buoiλέως) befoldet wurden mit Ausnahme des Prafidenten, welcher einen bei Weitem höheren Gehalt bezog (Bgl, Aelian. Var. hist. XIV, 34).

Aunachst beschreibt Diobor (1,75) ben auszeichnenden Schmuck bes Präfibenten mit folgenden Worten: "Dieser trug um den Hale an einer goldenen Rette befestigt ein Bild von fostbaren Steinen (ζώδιον των πολυτελών λίθων), welches die Wahrheit (αλήθεια) genannt wurde." Bergl. 1, 48. Etwas abweichend ba: von nennt Melian (XIV, 34) benselben Schmuck ayadua oungeloor didou, ein Bild von Sapphir, welches ebenfalls adiffeia genannt murbe. Der Stoff bieses Bildes und ob baffelbe aus einem ober mehreren Ebelfteinen bestanden habe, läßt sich schwer entscheiden, und hat auch weniger Interesse; es fragt sich nur, was überhaupt unter diesem Bilde ber Wahrheit, welches nirgends ge= nauer beschrieben wird, verstanden worden fei. Aelian versucht eine symbolische Erklärung; er vermuthet, daß nicht eima das Bild ber Wahrheit in Stein gemeißelt ober eingegraben gewesen sei, sondern daß der Richter dieselbe habe im Herzen tragen Obgleich Wilkinson (11, 27, 28) Abbildungen folcher Thmei (justitia, veritas) mittheilt, welche in weiblichen Doppel: figuren bestehen, von benen die eine abmarts gesenkte Flügel, die andere den sogenannten Nilschlüssel trägt; so scheint das ge= wöhnliche Abzeichen des Gerichtspräsidenten doch nur in einer einfachen Tafel von kostbarem Stein, abnlich dem Urim und Thummim der hebräischen Priester \*) bestanden zu haben, auf welcher mahrscheinlich bas Wort mei ober masi (d. h. Wahr= heit, Gerechtigfeit) eingegraben war. Gine folche Tafel hat Dfiris um den Hals an einem Bande befestigt auf der Darstel= lung des unterirdischen Todtengerichtes im Todtenbuche Rap. 125. Außerbem trugen, wie ungählige Denkmäler bes alten Aeguptens beweifen, fammtliche Beifiger des Gerichtes eine Strauffeder (masi) als Zeichen ihrer richterlichen Burbe auf dem Kopfe; da= her bedeutet in den Hieroglyphen eine menschliche Figur mit ei= ner Feber auf bem Ropfe ben Richter (ham - masi, b. i. vir justitiae); vergl. Horap. II, 118.

Cobald der Vorsitzende den oben erwähnten Schmuck anges legt hatte, begann die Gerichtsverhandlung. Außerdem waren sämmtliche Landesgesetze in acht Büchern aufgezeichnet, welche

<sup>\*)</sup> Dieses Urim und Thummim (Licht und Recht) war ein aus zwölf ben zwölf Stämmen entsprechenben Gbelfteinen zusammengesetztes Bruftschilb II. Dof. 28, 30.

vor den Richtern lagen, und an welche sie sich streng halten mußten. Sie hatten demnach, da für jedes Verbrechen eine ent: sprechende Strafe im Voraus im Gesetze bestimmt war, nur über die Schuld oder Unschuld des Angeslagten zu entscheiden, und die Bestrafung oder Entlassung desselben zu verfügen.

Es war Sitte (&Dos fiv), daß der Kläger schriftlich seine Klage vorbrachte, in welcher er genau ben Namen bes Ungeflagten und den Thatbestand (mos réjous), so wie eine Taxe (àxia) des ihm zugefügten Schadens angeben mußte. War bies gesche: hen, so mußte der Beklagte aus den Händen der Richter die Unklageschrift des Gegners annehmen, und ebenfalls schriftlich in seiner Vertheidigung die einzelnen Punkte beantworten, indem er barthat, entweder daß er das ihm Angesonnene überhaupt nicht begangen, oder daß er, indem er es beging, kein Unrecht gethan habe; ober endlich, daß er zwar straffällig fei, aber einer geringeren Strafe, als ber vom Unfläger vorgeschlagenen, würdig ju fein glaube. Auf diese Bertheidigung antwortete ber Kläger jum zweiten Male, und ber Beflagte vertheidigte sich gegen biefe zweite Klagschrift von Neuem. Hatten auf diese Weise beide Parteien zweimal ihre schriftlichen Erklärungen bei den Rich: tern eingereicht, so schritten diese zur Abstimmung und ber Berichtspräsident hing demjenigen von Beiden das Bild der Wahr= heit um, welcher für unschuldig erklärt worden war.

Auf diese Weise vermieden die Aegypter sede mündliche Verhandlung vor Gericht, indem sie gewiß nicht mit Unrecht glaubten, daß durch Redefünste die Wahrheit verdreht und verunstaltet, die Richter zu Zorn oder Mitleid bewogen, und an einem vollstommen gerechten Urtheilsspruche verhindert werden könnten (Diodor I, 76). Auf schriftlichem Wege, meinten sie, könnten alle dergleichen Kunstgriffe der streitenden Parteien verhindert werden, indem die Richter Alles in der nachten Wahrheit sähen (yvuvwurwurwurwurwurdurwurdurwur), und Niemand den weniger Begabten durch Beredtsamkeit und kühne, lügnerische Darstellungen übervortheilen könne.

§. 19.

gesețe.

Die Gese bes alten Aegyptens, welche uns griechische

Schriftsteller und besonders Diodor mittheilen, und welche und einen tiefen Blid in das Gerichtswesen Dieses Bolfes gestatten, zeugen von ber größten Weisheit und Strenge. Leiber fonnen wir feinen vollständigen Abrif von den einzelnen Wefengebungen und ber allmäligen Entwickelung und Bervollkommnung berfelben geben, ba bie alten Beichichtoschreiber, welche bas alte Megnpten beruchfichtigen, natürlich besonders und ausschließlich nur benjeni= gen agpptischen Gesegen ihre Aufmerksamfeit zuwendeten, welche von benen ihrer Landsleute abweichend maren, und ihnen beshalb von besonderem Intereffe fein mußten. Der Ordnung wegen will ich versuchen, Die einzelnen Wesche in chronologischer Reibenfolge zusammenzustellen; indem ich zunächst die Gesete gegen Criminalverbrechen, welche als gang besondere fur Die Gicherheit ber Gesellschaft nothwendig die erfte Grundlage bilden mußten, behandele; und biefen bann in chronologischer Folge bie Chegefete, Die Kriegsgefete bes Cefoftris und Die San= belogefete bes Bocchoris folgen laffen merbe.

#### a. CriminalgejeBe.

Porphyrius (de abstinentia IV, 10) ergahlt: "Wenn die Megypter vornehme Tobte bestatten, so halt Giner der Anwesenden für den Berstorbenen folgendes Gebet an den Sonnengott, melsches Euphantus aus der agyptischen Sprache übersest hat:

"Sonnengott und ihr übrigen Götter, bie ihr dem Menschen "bas Leben gebt, nehmt mich auf uud last mich theilnehmen "an bem ewigen Leben ber unsichtbaren Götter. Denn

"3ch habe die Götter, welche mich meine Eltern fennen gelehrt "haben, verehrt so lange ich lebte;

"3ch habe Diejenigen, welche meinen Leib erzeugt haben, immer "geehrt;

"3ch habe feinen anderen Menschen getöbtet;

"Noch die Menschen eines anvertrauten Gutes (παφακαταθή-

"Noch überhaupt sonst ein unverzeihliches Berbrechen bengangen."

Wir erkennen aus biesek Todtenapologie ber Aegypter leicht, welches die vorzüglichsten Criminalverbrechen waren, von denen fich dieselben vor den Göttern zu reinigen und zu rechtsertigen hatten; wir erkennen aber auch zugleich eine merkwürdige Ueber-

einstimmung, nicht nur in der Sache selbst, sondern auch in der Anordnung der einzelnen Verbrechen mit der späteren mosaischen Gesetzgebung. Von den eben angeführten Punkten betrifft der erste die Verehrung der Götter entsprechend den drei ersten moskaischen Geboten; der zweite die Chrsurcht gegen die Eltern entssprechend dem vierten; der dritte die körperliche Verletzung und Ermordung eines Menschen, entsprechend dem sünsten; der vierte Betrug und Diebstahl, entsprechend dem siedenten Gesetze des Moses.

Was zunächst die Verehrung der Götter betrifft, so wurde das llebertreten dieses Gebotes durch Wort oder That auch von den alten Aegyptern auf das Strengste bestraft; daher sinden wir unter den bekannten Symbolen des Pythagoras das Gebot, πάσης ἀπέχειν βλασφημίας, man solle sich jeden Fluckes und jeder Berwünschung enthalten; und das erste und vorzüglichste Geset, welches Diodor uns mittheilt (1, 77), betrifft den Meineid, welcher mit dem Tode bestraft-wurde, weil der Meineidige zwei der größten und strafbarsten Verbrechen zugleich begehe; nemlich einsmal Verletzung und Mißachtung gegen die Götter, und zweitens die größte Treulosigseit gegen die Menschen. Da nun, wie wir später sehen werden, Fälschungen, Lügen und Betrügereien anderer Art viel geringer bestraft wurden, so war es sedenfalls die mit dem Meineide verbundene Gottlosigseit, welche den Aegyptern die Todesstrafe zu verdienen schien.

Da ferner die Aegypter, wie alle übrigen Bölfer des Altersthums, dem Alter überhaupt (Herod. II, 80), besonders den Elstern große Ehrfurcht erwiesen; so daß nach Herodot II, 35 die Töchter geseslich gezwungen werden konnten, ihre franken und schwachen Eltern zu pslegen und zu ernähren; so wurde natürzlich jedes Vergehen der Kinder gegen dieselben auf das Strengste geahndet. Vatermord war mit der gräßlichsten Strase des alten Aegyptens bedroht, da man es für das größte Verbrechen hielt, denjenigen das Leben zu nehmen, von denen man es empfangen (rò sudwer rò szu agaioxisodai rau rhu swip autrois dedoxórwu Diod. I, 77). Daher wurden Esternmörder zuerst auf das Graufamste gemartert, und dann sebendig verbrannt.

Dem fünften mosaischen Gebote (Il Mos. 21, 12) "Wer Linen Menschen schlägt, daß er stirbt, der soll des Todes sterben" entsprechen verschiedene ägyptische Gesete,

welche ebenfalls für dieses Berbrechen die Tobesstrafe bestimmen. Bunachst meldet Diodor (I, 77), wenn ein Aegypter absichtlich einen Menschen, gleichviel ob einen Freien ober einen Stlaven, getöbtet habe, so fei er jum Tobe verurtheilt worden (anodrigeneur routor of romos nyoneratror). Aber nicht allein der Mör= ber felbst, sondern auch berjenige, welcher auf seinem Wege die Ermordung oder gewaltsame Mißhandlung eines Menschen mit ansah, und obgleich er gefonnt hatte, die That nicht zu verhin= bern suchte, war dem Tode verfallen (δανάτω πεφιπεσείν ωσειλεν). War er jedoch in Wahrheit nicht im Stande gewesen, Sulfe zu leisten, so mußte er dennoch die Verbrecher aufsuchen, und als Untläger gegen dieselben auftreten. Unterließ er dies, so wurde er dem Gesetze nach gegeißelt (eder puoregovodur) und drei Tage lang ohne Speise und Trank eingesperrt. Besonders streng und eigenthümlich mar bie gegen den Kindermord beftimmte Strafe; der Mörder mußte nemlich das todte Kind drei Tage und drei Rachte hindurch in den Armen halten, und Jedermann wird ein= gestehen, daß das Abschreckenbe dieser Marter Biele vor einem folden Berbrechen bewahrt haben möge. Betrachten wir über= haupt das ägyptische Privatleben, so wird uns diese Strafe nicht ju ftrenge erscheinen, ba alle Milderungsgrunde, welche in neueren Zeiten bei diesem Berbrechen vielleicht vorgebracht werden tonnen, wie Schande, Scham, Roth und Verzweiflung, in 21egupten gang fortsielen. Bunachst waren nemlich nach Diobor I, 80 alle Kinder in Alegypten ebenbürtig (vodov d' oddeva voui-Covou), felbst wenn sie von einer Eflavin geboren maren, und zweitens verursachte bie Ernährung und Erziehung eines Kindes in dem alten Wegypten so wenig Kosten, daß auch durch Roth und Armuth feine Mutter zu diesem Berbrechen verleitet werden tonnte. Co erzählt Diobor (II, 80); die ägyptischen Rinder wurden frühzeitig an Mäßigkeit und Entbehrungen aller Urt ge= wöhnt; sie trugen meistens weder Schuh noch Kleidung, und fo beliefen fich die Roften, welche ein Rind feinen Eltern bis zu den Jahren der Mannbarkeit verursache, nicht mehr als zwanzig Drachmen (ungefähr vier Thaler). Daher mußte benn auch Alles, was in Aegypten geboren wurde, erzogen werden, da bem Staate eine zahlreiche Bevolkerung wunschenswerth war; daber fagt Tacitus "Augendae multitudini consulitur, nam et necare quemquam ex genitis nefas"; und auch bas Aussehen ber Kin=

der, obgleich bei vielen anderen alten Völkern ein ganz gewöhnstiches Berbrechen, war bei Aegyptern wie Hebraern verboten \*).

Ein anderes Geset, dem achten mosaischen Gebote entspreschend, bezog sich auf diesenigen, welche öffentlich vor Gericht oder in Staatsangelegenheiten ein falsches Zeugniß abgelegt hatzten. Diesenigen nemlich, welche vor Gericht eine falsche, erdichtete Beschuldigung gegen Zemand ausgesprochen hatten (of weindog rivar narnyogisaures), erhielten die Strase, welche für dassenige Verbrechen bestimmt war, dessen sie einen anderen fälschlich beschuldigt hatten; diesenigen dagegen, welche bei der besannten Meldung ihres Gewerbes und ihrer Einfünste bei dem Nomarch falsche Angaben gemacht hatten, wurden mit dem Tode bestraft. Diod. 1, 77.

Ein besonderes und eigenthümliches Geseth theilen uns alte Schriftsteller über den Diebstahl mit. Denn obgleich grober Diebstahl, wenn der Dieb dabei auf der That ertappt wurde, gewiß streng und vielleicht mit dem Tode bestraft wurde (Herod. II, 22, 121, 150)\*\*), so sagt doch Gellius (XI, 18) geradezu, daß in Aegypten seder Diebstahl erlaubt und straslos gewesen sei schnacht omnia suisse licita et impunita), und Diodor erwähnt eine besonz dere privilegirte Diebeszunst mit einem Borsteher (àgxiquiq). Bei diesem mußte sich seder Dieb, welcher dieses Geschäft gewerbsmäßig betreiben wollte, anmelden, das Gestohlene niederlez gen; und die Bestohlenen konnten dann für ein geringes Lösezgeld (für den vierten Theil) ihr Eigenthum wiedererhalten. Aus diesen verschiedenen Nachrichten ergiebt sich Folgendes:

- 1. Ein auf der That ertappter Dieb wurde ohne Zweiselftreng bestraft.
- 2. Da jedoch jedenfalls unter einem so schlauen nud versschmitzten Bolke viele Diebstahle begangen wurden, welche nicht entdeckt werden konnten, so lag die von Diodor angegebene lles

<sup>\*)</sup> Aus gleichen und anderen Ursachen wurden schwangere Frauen, welsche zum Tode verurtheilt waren, erft nach ber Geburt hingerichtet. Diod. 1, 77.

<sup>\*\*)</sup> Dies ergiebt sich mit Sicherheit ans ber Beschichte bes Diebes, welscher bas Schaphaus bes Königs Rhampsinit bestahl, und in einer Schlinge gefangen, seinen Bruder bat, ihm ben Kopf abzuschneiben, bamit er nicht erstannt, seinen Bruder ebenfalls mit sich ins Verberben zoge (önwe μη αὐτὸς οφθείς καὶ γνωρισθείς ός είη, προσαπολέσει καὶ ἐκείνον).

bereinkunft im Interesse beider Parteien; der Bestohlene verlor lieber den vierten Theil als das Ganze; der Dieb empfing lies ber den Werth des vierten Theiles des gestohlenen Gutes, als daß er das Gestohlene nutilos lange Zeit hätte verbergen müssen, ohne es verwerthen zu können. So entstand im alten Aegypten diese Diebeszunft mit ihrem gesetlichen Ausseher, wie er sich noch jett in jenen Gegenden unter dem Ramen eines Scheich el Haramir sindet.

### b. Chegefete.

Zwei anscheinend sich widersprechende Rachrichten bei Berodot und Diodor, von denen der Erstere meldet (II, 92), daß jeder Aegypter nur eine Frau gehabt habe, der Lettere (1, 80) versi= chert, bei den Aegyptern heirathen die Priester nur eine Frau, die Uebrigen dagegen, so viel sie wollen; lassen uns vermuthen, daß im Allgemeinen auch bei ben Aegyptern daffelbe Verhältniß Statt gefunden habe, wie bei vielen anderen orientalischen Boltern und noch bei den heutigen Arabern; die Priester als noth= wendige Vorbilder der Mäßigfeit begnügten fich mit einem Weibe, Die weniger Begüterten waren von selbst zu einer ähnlichen Gin= schränkung gezwungen, während den Reichen gestattet war, soviel Weiber zu nehmen, als es ihnen beliebte. Ganz ähnlich war das Berhältniß bei den alten Hebraern; Josephus (Antt. III, 10) erklart die Stelle III Mof. 21, 13: "Der Priefter foll eine Jung= frau zum Weibe nehmen" mit ben Worten ""novnv d' auto dedone raueir naodévor xai ravryr qu'acteir"; und die Urbrigen hielten es ebenfalls für erlaubt, so viel Frauen zu nehmen, als fie wollten. Bergl. 1 Kon. VII, 8; XI, 1.

Die einzige oder bei mehreren die erste und bevorzugte Gemahlin nahm in Aegypten eine durchaus würdige Stellung ein; sie war die wahre Hausfrau, die eigentliche Gebieterin des Hauses, und Diodor (I, 27) erzählt, nicht nur den Königinnen sei größere Ehre als ihren Gemahlen gezollt worden, sondern auch bei den Privatleuten herrsche die Frau über den Mann, inz dem der Bräutigam versprechen mußte, in allen Stücken der jungen Frau gehorchen zu wollen (πειθαρχήσειν). Auch hatten die Frauen vollsommene Freiheit; sie gingen auf den Markt und handelten (Herod. II, 35), während die Männer häusliche Gesschäfte und Arbeiten verrichteten; nur an öffentlichen, besonders

an der königlichen und priefterlichen Burde follten sie gesetlich keinen Theil haben, obgleich sich in der ägyptischen Geschichte auch selbstregierende Königinnen und Priesterinnen sinden; die Erziehung der Kinder war zunächst in den Händen der Frauen, erst wenn das Kind herangewachsen war, half es dem Bater bei seinen Geschäften, und wurde von diesem zu einem neuen, tüchtigen Mitgliede seiner Kaste herangebildet; die Kinder vornehmerer Eltern wurden von den Priestern in den beiden Schriftarten, der Geometrie, Arithmetif und Aftronomie unterrichtet. Diod. 1, 81.

Das hauvtsächlichfte Chegefes betrifft ben Chebruch, melcher itreng bestraft wurde, fo daß ber Grieche Diodor die Chege= fete ale befondere bitter (xingol) anführt (1, 78). Wer ein freies Beib gewaltsam entehrte, wurde entmannt; hatte dagegen lleber= redung bei Diefem Berbrechen ftattgefunden, fo bestimmte bas We= fet für ben Mann taufend Ruthenschläge; ber Frau bagegen follte die Rafe abgeschnitten werden, um ihr ben vorzüglichsten Schmud ihrer Schonheit zu nehmen. Mertwurdig ift noch ein anderes Gefet, welches Diodor (1, 27) mittheilt; gegen Die gemeinfame Bewohnheit nemlich aller übrigen Völfer befahl ben Megyptern eine gesetliche Bestimmung, ihre Schwestern zu beira= then; eine Bestimmung, welche faum glaublich fein wurde, wenn fie nicht burch das Borbild bes Dfiris und ber 3fis (erw eine youn xai adehan 'Orioidos Bariléus) und viele Beispiele der Gefchichte bestätigt und gerechtfertigt wurde. Diefes Bejeg fonnte faft feinen anderen 3med haben, ale die Aufrechterhaltung ber Raften, bamit die Frauen verhindert wurden, fich mit Mitgliebern anderer Raften zu verehelichen. Gehr ahnlich mar bei ben Bebraern die alte Sitte, die Bemablin bes verftorbenen finderlofen Bruders zu beirathen, gerechtfertigt burch bas Beifpiel bes Onan (1 Mof. XXXIII, 8), bestätigt burch ein Gefen des Mofes (V Mof. 25, 5) und entsprechend einer agnytischen Bestimmung. Bergl. Justini Cod. lib. V tit. V leg. VIII: Aegyptii ideirco mortuorum fratrum sibi conjuges copularunt, quod post illorum mortem mansisse virgines dicebantur.

#### c. Rriegegefese.

Die Kriegogefege, welche wir fennen, ruhren von bem Sefoftris, bem Begrunber bes gesammten agyptischen Kriegowesiens her. Alle Diese Gefete betreffen naturlich meift nur eine

hobere Rafte, Die Kriegerkafte, welche bemnach auch einer edleren Strafe, ale bie übrigen erachtet wurden, wurdig erichien. ber That findet nich die Strafe ber armia nur in ben Rriegoge: fegen (Diod. 1, 78), und es wird ergablt, der Gefengeber habe bie Chrlvfigfeit fur eine schredlichere Strafe erachtet ale Die Tobesitrafe, um alle Goldaten baran ju gewöhnen, die Schande für bas größte ber lebel ju halten. Der Tod ift fur ben Krieger, welcher im Gelbe täglich fein Leben auf bas Spiel fest, feine Strafe; er muß an bem empfindlichften Theile feines Lebens, an ber Ehre angegriffen werden, wenn er wirklich bestraft werben foll. Ueberdies überlegte ber agnytische Wesetgeber fehr mobl, daß die Todten dem allgemeinen Besten Richts mehr nuben, wohl aber ber Ehrloje burch bas Bestreben, wieder ehrlich zu werden, Biel nugen fonne. - Dieje Strafe ber Atimie traf baber die größten Berbrechen, welche in einem Kriegsheere vor= fommen fonnen; fie traf den Deserteur (rov the rager denoura) und alle die, welche fich irgendwie Subordinationsvergeben zu Edulden fommen liegen (rd παραγγελθέν ύπο τον ήγεμόνων μή ποιούντες); worin jedoch dieje außerfte Ehrlofigfeit (έσχάτη ατιμία) bestanden habe, wird nirgende weiter erflart; doch scheint ber Coldat durch diefelbe nicht gang von feinem Berufe entfernt worden zu fein, da er durch fpater bewiesene Tapferfeit (avdoaguttiaus) die fruber begangenen gebler wieder gut machen fonnte. Die Atimie bestand daher theilweise gewiß in bloger Degrada: tion, erstreckte fich aber wohl auch bis auf Ausstogung aus ber Rafte, Berluft ber burgerlichen Freiheiten und Gerechtsame, Eflaverei und 3mangsarbeit; doch fonnte gewiß in ben meiften Sallen der Berurtheilte, wenn er fich durch Tapferfeit oder andere gute Sandlungen ausgezeichnet hatte, wieder fur ehrlich erflart, und aller ber Privilegien, welche er früher beseffen, wieder theil: haftig werben.

Gine ganz besondere Eigenthümlichkeit der alten äguptischen Gesetzgebung war es noch außerdem, den Verbrecher dessenigen Theiles des Körpers zu berauben, mit welchem derselbe vorzügztich gesündigt hatte. Eine Art dieser Verstümmlungen sahen wir schon oben bei den Ehegesetzen, unter den Handelsgesetzen werden noch mehrere dieser Art erwähnt werden, aber auch unter den Kriegsgesetzen des Sesostris sindet sich eins, welches wegen seiner Grausamseit gewiß Erwähnung verdient. Es betrifft dies

die schwersten politischen Verbrecher, die Verräther am Vater= lande, d. h. diejenigen, welche die geheimen Pläne und Absichten des Feldherrn (τὰ ἀπόρόητα) den Feinden hinterbracht hatten- lim diesen für alle Zeit die Gelegenheit zu einer zweiten derartizgen Treulosigseit zu entziehen, bestimmte das Geset, daß ihnen die Zunge abgeschnitten werden solle (ἐπτάμνεσθαι τὴν γλώσσαν).

### d. Banbelegefege.

Der innere Handel war im alten Aegypten fehr blühend, und es finden fich in diesem Lande fast alle Hulfsmittel des handels ber neueren Zeit mehr ober weniger ausgebildet. war in der frühften Zeit jedenfalls nur ein Tauschhandel, wobei bald als vermittelndes Medium die Metalle, obgleich nicht in bestimmten geprägten Münzen, angewendet wurden. und Wagen erscheinen oft in ben bildlichen Darstellungen auf Wandgemalben; die ägyptische Wage ift unserer Standwage ziem= lich ähnlich, meistens mannshoch mit einem beweglichen Quer= balten, an welchem an brei Striden bie Wagschalen hangen. In ber Mitte auf bem Wagebalken fitt ein hundsaffe, von beffen Füßen die Bunge ber Wage herabhängt; die Gewichte haben meift die Gestalt von liegenden Thieren oder von Götterstatuen, vergl. Todtenb. Taf. L; die Hohlmaaße für fluffige Gegenstände find den späteren hebräischen nicht allein sehr ähnlich, sondern führen auch dieselben Ramen als jene, so daß kaum bezweifelt werben kann, daß die Hebraer dieselben von den Aegyptern ent= lehnt haben. Ich erwähne nur das ha, welches sich auch unter den Hieroglyphen findet, das merk ägyptisch oipe (LXX oigi), bas אין ägyptisch hnau = 1/6 Bath, bas איל ägypt. lok = 1/12 Hin u. A.

Alle diese Punkte wurden natürlich durch besondere Hanzbelsgesetze geregelt, als deren Urheber Bocchoris genannt wird (Diod. I, 79 und 94); und je weiter sich der Handel verbreitete, um so umständlicher und vorsichtiger wurde man in den Einzelnzheiten desselben; bei größeren Käusen und Verkäusen und Verzpslichtungen aller Art wurde das schristliche Versahren angewenzbet, und wir besitzen noch eine unzählige Menge von Kauszentracten in demotischer Schrift aus den verschiedensten Zeiten aller Dynastien. Diese Contracte enthielten mit größter. Genauzigseit alle nur möglichen Angaben, Namen und Regierungsjahr

des Königs, Ramen der Gerichtspersonen, welche dieselben abgessaßt, Ramen und Personalbeschreibung der Contrahenten, genaue Ausmessung des zu verkaufenden Grundstückes u. s. w; endlichtsolgen die Unterschriften der Zeugen, deren Anzahl sich bisweilen auf 16 und noch mehr Personen beläuft.

Ein Hauptgeset richtete daher seine besondere Ausmerksams feit auf alle nur möglichen Fälschungen und Betrügereien, welche im Handel und Wandel vorsommen konnten. Wer Münzen versfälschte (νόμισμα παρακόπτοντες), d. h. wer auf die im Handel angewendeten Metalkslumpen ein falsches Gewichtszeichen gesett hatte; wer ferner falsches Maaß und Gewicht führte (μέτρα καὶ σταθμὰ παραποιοῦντες), wer Siegel und Handschriften nachsmachte, in Urkunden trügerische Aenderungen vornahm u. s. w., dem sollten sowohl zur eigenen Strafe, als auch zur Warnung für Andere beide Hande abgehauen werden. Vergl. Diod. 1, 78.

Auch die Bestimmung des Zinsfußes verdanften die Aegypter Wer ohne Schuldverschreibung (asbyzoaga) bem Bocchoris. Geld ober Geldeswerth von Jemand entliehen hatte, und bie Schuld spater leugnete, mußte fich burch einen Gib reinigen; fer= ner durfte Ricmand ein gegen eine Schuldverschreibung ausge= liehenes Kapital burch Zinsen über bas Doppelte vermehren (πλείον ποιείν ή διπλάσιον); auch bestimmte Bocchoris, daß ber Gläubiger an die Person bes Schuldners auf teine Beise ein Anrecht haben folle, welches Gefet Solon unter bem Ramen ber Seisachtheia in Athen in Anwendung brachte. Bergl. Diob. 1, 79 und Plutarche Lebensbeschreibung des Solon. Dagegen soll bei einer großen Geldnoth in Aegypten ber König Afychis bie Erlaubniß gegeben haben, ben einbalsamirten Leichnam bes Ba= tere für entliehenes Geld als Unterpfand zu geben; jedoch mit bem Zusage, daß wenn der Schuldner bie Mumie bes Baters nicht bei feinen Lebzeiten einlöfte, er felbst ber Ehre ber Bestat= tung untheilhaftig sein folle, wenn es der Gläubiger verlange. Bergl. Herod. 11. 136; Diob. 1, 92 und ben folgenden Para= graphen.

§. 20.

Codtengericht.

Dem weltlichen Gerichte ber alten Aegypter ganz entsprechend

und mit demfelben in vielen Ginzelnheiten übereinstimmend ift das sogenannte Tobtengericht, von welchem Diodor 1, 62 eine ausführlichere Beschreibung giebt. Bevor nemlich ber Leich= nam eines Berftorbenen bestattet murbe, melbeten die Bermand= ten besselben den Tag des Begräbnisses den Richtern, Verwand= ten und Freunden deffelben mit den Worten: "R. M. will über ben See fahren" (ότι διαβαίνειν μέλλει την λίμνην τ' ουνομα τοῦ reredeutynorog). Darauf versammeln sich die Richter, mehr als vierzig an Zahl, seten sich in einen Halbfreis jenseits bes Sees (in ber Nahe von Memphis mahrscheinlich bes Sees Mo: ris), und das jur Ueberfahrt bestimmte Fahrzeug, beffen Fahr= mann in ägyptischer Sprache Charon genannt wurde, wird Bevor jeboch ber Sarg mit vom Stapel gelaffen (καθέλκεται). dem Leichname in das Fahrzeug gebracht wurde, stand es Jedem gesetlich frei, ben Verstorbenen anzuklagen. Konnte nun Jemand nachweisen, daß derselbe ein schlechtes, fündhaftes Leben geführt habe (βεβιωκότα κακώς), so gaben die Richter ihr Urtheil ab, und dem Leichname wurde die gewöhnliche Bestattung versagt; wenn fich jedoch ergab, baß ber Anflager ben Berftorbenen un= gerechter Weise (un dunious) angeklagt habe, so verfiel dieser felbst in große Strafe, ganz übereinstimmend mit dem weltlichen Gerichte, wo einen falschen, boswilligen Ankläger die Strafe des erdichteten Berbrechens traf. Meldete fich aber überhaupt fein Anfläger, oder wurden die Anflagen für nichtig und grund= los befunden, so legten die Berwandten die Trauerkleider ab, und hielten Lobreden auf den Verstorbenen, wobei sie nicht die Geburt und Abkunft deffelben, sondern seinen rechtschaffenen und tugendhaften Lebenswandel priesen, und die Götter der Unterwelt anstehten, ihn unter die Frommen aufzunehmen. Ein solches Gebet, welches Porphyrius (de abstin. IV. 10) mittheilt, ift schon früher erwähnt worden. hierauf wurde unter dem Beifall: jauchzen der versammelten Menge der Berstorbene in dem Erbbe= grabniffe ber Familie beigesett. Diejenigen jedoch, welchen in diesem Todtengerichte die Ehre des Begräbnisses abgesprochen worden war, wurden in den Haufern der Berwandten beigesett, und ihre Mumien in den Särgen stehend an die Wand gelehnt. Bisweilen pflegten aber später die Kinder und Rachkommen berfelben die Schulden der Bermandten zu bezahlen, die Anschul= bigungen mit Geld aufzuwiegen, und ihnen auf diese Beise die

Ehre bes Begrabniffes auszuwirfen. Co weit Diobor; man erfennt leicht aus den lenten Worten beffelben , daß die Bermeige: rung des Begräbniffes wohl nur Urmen ju Theil werden fonnte, Da reiche Anverwandte gewiß ichon vor bem Gerichte burch Geldipenden und Tilgung ber Schulden des Berftorbenen benfelben in ben Augen ber Richter rechtfertigen fonnten. Denn mare wirflich biefes Todtengericht in aller Strenge angewendet worden, fo hatte die gange Ginrichtung biefer Geremonie der gemeinsamen Wohlfahrt bes Landes hochst nachtheilig werden musfen. Man benfe fich alle biejenigen, beren Leben nicht gang gerecht und schuldlos gemejen, die vom Tode ereilt worden wa= ren, bevor fie alle ihre Gläubiger hatten befriedigen fonnen, end= lich alle armeren Bewohner bes Landes, welche fein eigenes Erb= begrabnig befagen, in den Saufern beigefest, biemeilen, wie befonders die Leichen der Armen, bochft oberflächlich und ungenügend einbalfamirt; und man wird eingestehen muffen, daß diese Emrichtung, welche von jo vielen gerühmt und gepriesen wird, ftatt bie Tugend zu befördern, bei bem heißen Klima bes Landes Die Wefundheit aufs Sochfte hatte gefahrden muffen. Es scheint bas Gange nur eine feierliche Ceremonie gewesen zu fein, beren mefentlichften Bunfte wohl bochft felten in ihrer gangen Strenge ausgeübt wurden; daher erwähnt benn auch Berodot bie gange Cache mit feinem Worte, fondern theilt nur gang beiläufig ein Gefet bes Afrchis mit, welches bestimmte, bag bemjenigen, welder Die Mumie feines Baters verfest und nicht wieder eingeloft habe, bie Ehre bes Begrabniffes verweigert werden folle (Berod. 11. 136). Einem folden Todtengerichte entging felbit ein verftorbener Konig nicht (Diod. 1, 72). Nachdem man ben Sarg mit ber Dumie beffelben vor den Eingang bes Grabes gefett hatte, begann bas Gericht über bie Thaten, welche er im Leben pollführt hatte, und Jedem, welcher wollte, ftand es frei, Un= flagen gegen ihn vorzubringen. Die Briefter priesen in einer Lobrede alle feine guten Sandlungen, und bas ju Taufenden versammelte Bolf ftimmte beifällig mit ein, wenn die Priefter Die Wahrheit fagten, war bies jedoch nicht ber Kall, fo fuchte es Die Rebe der Briefter durch Geschrei ju übertonen (&DoouBour). Und wie Diodor ausbrudlich hinzufugt, gingen viele agyptische Ronige wegen des Ginfpruches ber verfammelten Bolfsmenge bes gewöhnlichen glangenden Leichenbegangniffes verluftig.

Rach bem religiösen Glauben ber alten Aegypter folgte nun unmittelbar auf dieses irdische Todtengericht ein anderes in der Unterwelt \*), sobald ber Berstorbene biefelbe betreten hatte. Gine genaue Darstellung besselben giebt das Todtenbuch Taf. L. Diese Tafel stellt, wie schon früher gesagt, ein auf Säulen ruhenbes Belt bar, in welches rechts ber Verstorbene eintritt, und sich mit einem längeren Gebete, welches hieroglyphisch über und neben ihm geschrieben steht, der an der Feder auf dem Haupte kenntli= chen Göttin ber Gerechtigfeit (Masi) nahert. In biesem Gebete fleht der Berftorbene die Milde und Gerechtigkeit aller Götter (Führer bes Sternenhauses) an, welche bas Synebrium bilben. Auch die Göttin der Gerechtigkeit mit dem Scepter und bem fo= genannten Rilfchluffel in der Hand und der Strauffeber auf dem Haupte, führt über ihrem Ropfe eine auf fie bezügliche Inschrift; sie heißt "die Gerechtigkeit, Richterin des Weltalls, welche ihm (bem Berstorbenen) öffnet (uon) ben Weg in das haus der Finsterniß und ber Verföhnung der bosen Vergehungen, in bas Haus ber Finsterniß ohne Ende." Bergl. C. 60.

In diesem unterirdischen Gerichte, welches schon oben ausführlicher behandelt worden, erscheint Osiris als Gerichtspräsident. Als solchen bezeichnet ihn die beigefügte Inschrift:

"Ofiris, der allgütige Gott (Agathodämon), der Herr des "Lebens, der große Gott; Herrscher in Ewigseit. Schöpfer "der Gesammtheit der Länder und Wolken, Weber des reichen "Gürtels der Länder, der große Gott, Herr der lieblichen "Stadt Abydos, Beherrscher seiner Sklaven zu allen Zeiten."

In dem oberen Theile des Gemäldes sitzen zwei und vierzig Götter als Beisitzer des Gerichtes, entsprechend den von Diodor 1, 92 erwähnten mehr als vierzig Richtern des irdischen Todtensgerichtes; alle mit verschiedenen Menschens oder Thierköpfen trasgen die Feder der Gerechtigkeit auf dem Haupte; vor ihnen liegt in anbetender Stellung der Verstorbene auf den Knieen, und

<sup>\*)</sup> Nach Plutarch (de Iside et Osir. cap. 29) hieß die Unterwelt, worden die Toden gingen, altäghptisch Αμένθης übereinstimmend mit dem foptisschen amenti; "Τον ὑποχθόνιον τόπον, εἰς δν οἴονται τὰς ψυχάς ἀπέρχεσθαι μετὰ τὴν τελευτὴν, Αμένθην καλοῦσι κ. τ. λ. Dieses Wert ist jedenfalls zusammengesest ans In obscurus, en und tho terra, und durch dun folger Ort unter der Erde (ὑποχθόνιος τόπος) zu übersezen.

fleht sie um Milbe und Barmherzigkeit an; an sie ist bas große Gebet gerichtet, welches Taf. XLVI, Kap. 125 a. beginnt mit den Worten:

"Preis Eurem Antlike, Ihr Herrscher, Abmager der Gerechtigkeit."

Eine ähnliche Darstellung bes Todtengerichtes finden wir bei Wilfinson pl. 88, welche hier noch furz beschrieben werden soll, um zu beweisen, wie im Großen und Ganzen alle verschiedenen Darstellungen des Todtengerichtes unter sich und auch mit den eben mitgetheilten Nachrichten von dem weltlichen Gerichte über= einstimmen. In der Darstellung bei Wilfinson finden wir daffelbe Personal der Unterwelt, nur anders als im Todtenbuche beschäf: tigt. hier hat die Gerechtigkeitsgottin ichon ben Gingang geoff: net und Horus die Hand des Verftorbenen ergriffen, um ihn einzuführen. Bei der Wage stehen Anubis und Thoth, Ersterer das Herz des Verstorbenen abwägend, Letterer das Resultat verzeichnend. Die britte Scene zeigt uns Ofiris auf seinem Throne, vor ihm seine vier Genien, hinter ihm Ifts und Reph= Bu dem Throne des Ofiris wird der Verstorbene von Horus geführt, welcher ein Schriftstud in ber Sand halt, nem= lich bas Resultat ber Abwägung, welches Thoth so eben aufge= Aber wo ist der Wächter der Unterwelt? Auf dieser Darstellung nicht bei Dsiris, sondern bei ber Wage, ben eben eingeführten Berftorbenen mit mißtrauischen Bliden betrachtenb. Auch find hier die Beischriften anders ats diejenigen, welche ich in meiner Schrift nüber das Todtengerichtn nach Taf. L des Todten= buches mitgetheilt habe. Bei bem Richter Ofiris fteht nur "Dfirie, ber herr zu allen Zeiten; ber große, gewaltige Gott, "Berr in Ewigkeit" entsprechend bem langeren ihm im Tobten= buche gegebenen Titel; ebenso mussen natürlich auch die übrigen Beischriften, welche bie einzelnen Beschäftigungen ber Götter er= flären, von denen des Todtenbuches abweichen, da ja auch die Handlungen hier anders vertheilt find. Aber überall finden wir ben regen und ehrfurchtsvollen Ginn ber Aegypter für Recht und Gericht, überall dieselben Götter als Bewohner und Beherrscher des Amenthes, überall endlich Dfiris als letten Richter, welcher über die Handlungen der Menschen entschied, und der über sich felbst die Worte ausspricht (Todtenbuch Rap. 1, 4 u. 7):

"Ich bin ber Gerichtshalter, der König, der zer=
"schmettert seine Widersacher, der erhabene König,
"der ich bewahre meine verschiedenen Gesetze, woh=
"nend in On, der Sonnenstadt."

"Mein ist das Regiment, dem Herrn, dem gewals "tigen Rächer, dessen Arm züchtigt, der ich bin der "Heilige; mein, des Osiris, der zertritt die Wohs "nung des Gewaltigen und vernichtet das Haus des "Stlaven; der die Kinder der Lüge und die llebers "müthigen auf Erden zittern macht im Wohnhause "der Gottlosigkeit."

# Drittes Rapitel.

# Arzneiwissenschaft.

§. 21.

hülfsmittel, Cinbalfamirung, Anatomie.

Die Beilfunde, oder vielmehr, wie fie alte Schriftsteller nen= nen, bie Seilfunst (Plin. 29, 1: Non rem medicinam antiqui damnabant sed artem), icheint ichon im Alterthume hier und da mit gleich mißtrauischem Auge als jest betrachtet worden zu fein, wenigstens bemerkt Plinius scherzhaft an der eben erwähn= ten Stelle, daß der Argt berechtigt fei, ungestraft einen Mord gu begehen ("Medicoque tantum hominem occidisse impunitas summa est" und "Hinc illa infelix monumenti inscriptio, turba se medicorum perisse"); auch foll Diogenes, als ihm ein früherer Athlet, welcher aus Rahrungsforgen fich ber Seilkunde ge= widmet hatte, begegnete, zu diesem gesagt haben: "Jest, Freund, haft Du ein gutes Mittel, Dich an denjenigen zu rächen, welche Dich früher geschlagen und besiegt haben." - Dergleichen durch Unwissenheit der Aerzte herbeigeführte Todesfälle mögen ohne 3weifel auch oft bei ben alten Alegoptern eingetreten fein, ba bie Vervollkommnung und Erweiterung Diefer Wiffenschaft durch Die fonderbarften und jedes Beispiels entbehrenden Medizinalgesetze nicht nur verzögert, sondern überhaupt ganz unmöglich gemacht wurden. Laffen wir Herodot ergahlen, welcher im 84ften Kapi= tel bes zweiten Buches seines Geschichtswerkes Folgendes mit= theilt: "Die Arzneifunde ift bei den Aegyptern so vertheilt, daß die Aerzte nur einzelne, nicht mehrere Krankheiten behandeln; daher ift alles von Aerzten vollgepfropft; die Einen find Augenärzte, Andere Ropfärzte, Andere Zahnarzte, Andere Baucharzte, noch Andere Merzte für verborgene Krantheiten."

Bewiß mit Unrecht haben Reuere Diefe Ginrichtung mit unferer jegigen Beit verglichen, wo ebenfalls Diefer Argt biefe, je= ner jene Urt von Kranfheiten jum befonderen Begenstande feines Studiums und feiner Behandlung gemacht habe. - "Gewiß mit Unrecht" fage ich; benn etwas Underes ift es, wenn bei ber großen Ausdehnung und Ausbildung unferer mediginischen Bif= fenschaften ein Argt, nachdem er ben gangen Schat fennen ge= lernt, einem einzigen Theile berfelben feine besondere Aufmert= famfeit widmet; etwas Unberes Die fastenartige Gintheilung ber Merate in Negopten, wo fein Augenarzt auf ben Dagen, fein Ropfargt felbstiftandig auf ben Unterleib furiren burfte. noch fann Niemand es magen wollen, einen Kranten von Ropf= weh zu befreien, ohne benjenigen Theil bes menschlichen Korpere, aus welchem bieselben entspringen, zu behandeln. Go mar es aber in Acgepten. Der Ropfarzt mußte feine Beilmittel auf ben Ropf, ber Bahnargt auf Die Bahne beschranten. Wie fehr hierdurch die richtige Behandlung des Kranken verhindert werden mußte, fieht Jeder leicht ein, ber nur einen flüchtigen Blid auf die Beilmiffenschaft geworfen.

Aber dennoch war Aegweten seit den ältesten Zeiten in der Heilfunde berühmt (vergl. Herod. III, 129), da es auf der anzberen Seite verschiedene Hulfsmittel enthielt, welche anderen gleichzeitigen Bölfern abgingen; ich meine besonders eine grundzliche, wenigstens für den damaligen Standpunkt gründliche Kenntzniß der Anatomie und eine ausgebildete Heilmittellehre; erstere besördert durch ihre alte Sitte, die Leichname der vornehmeren Berstorbenen zu öffnen und einzubalsamiren, lehtere durch die große Menge von eigenthümlichen Kräutern und Pflanzen, welche ihnen der überaus fruchtbare Boden ihres eigenen Landes darbot.

Die Einbalfamirung ber Tobten (Dir, bis Gen. 50, 20; fopt. kos bie Mumie) ift von verschiedenen Schriftstellern ber alten und neueren Zeit ausführlich beschrieben worden \*). Wir haben über dieselbe genauere Berichte von Gerodot und Di-

<sup>\*)</sup> Bergl. Chr. Hertzog, mumiographia medica. Goth. 1716 unb Rosellini monum. civ. III, 285.

obor und viele wohlerhaltene Mumien, welche jene Nachrichten theils bestätigen, theils berichtigen. Die Einbalsamirer, welche eine besondere Zunft bildeten (¿vragiastis Hor. 1, 37; vergl. Herod. 11, 85: ,, Eisi de of en actis toires karear, kai rezusus Exousi tairium und Todtenbuch Rap. 45, welches aussührlich von ihnen handelt), kannten drei verschiedene Arten und Stusen ihrer Kunst, und überließen es den Anverwandten des Verstordenen, welche derselben sie angewendet wissen wollten. Zu ihnen wird der Todte gebracht, und sie legen den Angehörigen auf Holzgemalte Modelle (nagadelymara) vor, und zwar dreierlei Art, eine ganz vornehme, eine geringere und eine ganz geringe (xûrxeine ganz vornehme, eine geringere und eine ganz geringe (xûrxeine entschieden, und beide Parteien sich über den Preis versständigt, so beginnt nach Entsernung Iener die Einbalsamirung, die wir nach Herodot (11, 86 ff.) genauer schildern.

Die vornehmfte Urt geschieht folgendermaßen: Bunachst wird bas Gehirn theils mit einem frummen hafen burch bie Rase herausgezogen, theils durch hineingegoffene Arzneimittel zerstört (rà để φάρμακα έγχέοντες). Das Zweite ist, daß sie mit einem scharfen athiopischen Steine \*) einen Einschnitt in Die Weichen des Leichnams machen, und die ganze Bauchhöhle (rhv noidian masau) ausnehmen. Ift dies geschehen, so reinigen fie dieselbe, maschen sie mit Palmenwein (oïvo gowingio) aus, und reiben sie mit zerriebenen Wohlgerüchen ein. Darauf füllen sie die Bauchhöhle mit reinen geriebenen Myrrhen, Cassia und ande= rem Raucherwerk aus, und nahen sie wieder zu (συψφάπτουσι όπίσω). Ift die Leiche auf diese Weise vorbereitet, so legt man fie in Salpeter (dirow) und bewahrt sie darin siebzig Tage lang; länger dürfen die Mumien nicht darin liegen bleiben. wird der ganze Körper gewaschen, mit linnenen Bandern umwis delt und mit Gummi \*\*) überstrichen, beffen sich die Aegypter mei=

<sup>\*)</sup> Daß Herobet unter bem athiep. Steine ben athiep. Basalt verstehe, geht hervor aus II, 134, wo er von einer Phramite erzählt, sie habe bis zur Mitte aus athiopischem Steine bestanden.

<sup>\*\*)</sup> xöppe vergl. Herod. II, 96: "Ihre Transportschiffe find von Akanthus (Mimosa Nilotica L.), bessen Gestalt dem Cyrenaischen Lotus sehr ahnlich, und bessen Thrane Gummi ist (rò di dangvor, noppe doriv). Bergl. Athen. II, p. 66.

ftens ftatt bes Leimes bedienen. Co wird er bann ben Angehö= rigen übergeben, welche ihn in einen hölzernen menschenähnlichen Sarkophag legen, und diefen in dem Grabgewölbe aufrecht an die Wand lehnen. Dies ift die vornehmfte Art der Einbalfami= rung. Die zweite, einfachere und weniger koftspielige ift fol= Ohne bem Todten die Bauchhöhle zu öffnen und die Eingeweite herauszunehmen, füllen sie Klustirsprigen (advorgous) mit Cedernöl \*), und sprigen damit die Bauchhöhle des Todten Dieses Del löst die Eingeweide und den Magen ganzlich ein. auf, und wird mit bemselben nach einer gewissen Ungahl von Tagen auf natürlichem Wege wieder abgeführt. Cbenso wird das Fleisch durch Ratron aufgelöft, und es bleiben nur Haut und Knochen übrig. Go geben fie ohne Weiteres ben Leichnam ben Angehörigen gurud.

Die dritte Art ist die billigste und daher die des ärmeren Bolkes. Nachdem man nemlich in den Leib einen Reinigungs= trank eingeträufelt, legt man ihn 70 Tage ein, und giebt ihn dann wieder ab.

Soweit Herodot. — Diodor (1, 91) erwähnt ebenfalls drei verschiedene Arten der Einbalsamirung, deren Kosten er bestimmt. Die erste erfordert ein Talent Silbers (ungefähr 1200 Thaler), die zweite zwanzig Minen (400 Thaler), die dritte eine äußerst unbedeutende Summe. Bon der ersten kostspieligsten Art giebt uns Diodor eine in Einzelnheiten aussührlichere Schilderung als Herodot, welche aber im Allgemeinen ganz mit der oben gegebenen übereinstimmt.

Außer den che mischen Kenntnissen, welche nach diesen Besichreibungen sich die Aegypter erworben haben mußten, geht mit Sicherheit aus denselben, und besonders aus der vornehmsten Einbalsamirungsart hervor, daß die alten Aegypter durch tägliche Beobachtungen und Betrachtungen der inneren menschlichen Theile sich anatomische Kenntnisse aneignen mußten, welche ihre medizinischen Studien leiten und befördern konnten. So sinden wir denn auch die hauptsächlichsten inneren Theile des menschlichen

<sup>\*)</sup> Bergl. Plin. XVI, 21: , Hoc in Syria cedrium (Holzeifig) vocatur, cui tanta vis est, ut in Aegypto corpora hominum defunctorum eo perfusa serventur." Bergl. Loss ch, die ägyptischen Mumien. Nürnb. 1837, S. 10.

Rorpers,-wenn auch nur in roben Umriffen gezeichnet, boch leicht erkennbar unter ben hieroglophen, fo den Schlund, den Zapfen, bie Junge, das Berg, die Rippe, die Blase, die Eingeweide, die Testifeln, die Matrir, die Bagina, ben Uterus u. A. Ginen zweiten Beweis für die anatomischen Kenntniffe ber alten Megupter liefert das Turiner . Hymnologium, welches vom 20sten Rapitel an Betrachtungen über einzelne innere Theile bes mensch= lichen Körpers enthält; so handelt Rap. 20 vom Munde; Rap. 25 vom Magen; Rap. 26 vom Bergen; letteres führt den Titel "Hra en reti-het en is en hof em nuti ko ehrai en to-to" d. h. "Rebe von ber Art und Beife bes Bergens bes Men= ichen, des Werfes Gottes, des Schöpfers ber Bel= ten ", und beginnt mit ben Worten "Alfo fpricht Ofiris D. R. (d. f. der Berftorbene) der Gerechte: Mein Berg ift . in ber Wohnung der Herzen, meine Sorge (hemi) ift in der Wohnung der Herzenssorgen; ebenso ift mein Berg vereinigt (ef-hotp) mit meiner Bernunft (emi)." Wie treffend wird hier bas Herz bezeichnet als Hauptsit aller menschlichen Sorgen und ber Bernunft und Weisheit! Ebenso wird im unterirdischen Todtengerichte das Herz auf die Wagschale gelegt als Hauptquelle aller guten und bofen menschlichen Hand= lungen. — Weiter handelt Rap. 27 von den vier Inteftinen . und Rap. 28 von dem Gehirne des Menschen. Eine andere Tafel beffelben Buches, welche alle Theile Des menschlichen Kör= pere nennt, wird fpater §. 30 ermahnt und erflart werden.

Außerdem zeigen ihre plastischen Darstellungen der menschlichen Gestalt eine wenn auch nicht phantasiereich fünstliche, doch wissenschaftliche Kenntniß der Verhältnisse der einzelnen Theile zu einander; alle ihre Statuen haben dieselbe Gestalt und Form, da sie alles Individuelle außer Acht lassend, sich nur an den ihnen bekannten Grund= und Originaltypus des menschlichen Körpers hielten.

§. 22.

# Heilpstanzen.

Die zweite Hülfsquelle für das Studium der Arzneikunde, deren sich die Aegypter mit Recht hätten rühmen können, und welche von allen atten griechischen und römischen Schriftstellern

anerkannt wird, ist der große Reichthum an den mannigsaltigsten Kräutern und Heilpstanzen. Daher wird dieses Land von Plin. XXI, 15 frugum sertilissima genannt; auch erwähnt ebens derselbe Schriftsteller, daß Homer den Ruhm der Kräuter Aegypten zuertheilt habe (XXV, 2: Homerus quidem primus doctrinarum et antiquitatis parens . . . . . . gloriam herbarum Aegypto tribuit). Diese Kräuter und Heilpstanzen waren ohne Zweisel theils Sumps und Flußgewächse, daher Erzeugnisse des Nil, oder doch wenigstens den lleberschwemmungen desselben verpstichtet, da alle Fruchtbarkeit in Aegypten von diesen abhing, so daß Herodot das Land selbst geradezu ein Geschenk des Nil nennt (Herod. H, 5: kött Aiguntlows kniutyrog te zü, nai dögon toö norauoö).

Die wichtigsten wildwachsenden (sponte nascentes) Pflanzen des alten Aegpptens, welche Plinius im funfzehnten Kapitel seines einundzwanzigsten Buches anführt, sind folgende:

1. Die Kolofasia (xodoxasia, Nymphaea Nelumbo L.), auch Chamon genannt (In Aegypto nobilissima est Colocasia, quam Cyamon aliqui vocant), wächst im Nile, in den Sümpsen und Seen Aegyptend; sie ist eine schöne, der Wasserlitie ähnliche Pflanze, welche große rosenrothe Blüthen trägt. Ihre Frucht ist eine schöne Bohnenart, und diese sowohl als auch Stengel und Wurzel waren genießbar. Nach des Plinius Zeugniß wurde der Stengel gesocht gegessen (hanc e Nilo metunt; caule cum coctus est, araneoso in madendo); die Blätter waren selbst mit Baumblättern verglichen, sehr breit (soliis latissimis, etiam si arboreis comparentur), und denen der Pflanze ähnlich, welche in italienischen Flüssen gesunden und personata (persolata) gez nannt wird (ad similitudinem eorum, quae personata\*) in nostris amnibus vocamus).

Dieselbe Pflanze erwähnt Virgil in seiner vierten Ecloge, B. 26 \*\*):

"Aber zuerst wird, Knabe, dir funstlos fleine Geschenke,
"Epheuranken mit Bakkar gemischt und mit üppig gewundner

"Bärenklau ringsher Kolofasien wuchern bas Erdreich.

<sup>\*)</sup> Die Personata ift eine große Klettenart. Bergl. Pfin. XXV, 9 und Col. VI. 17, 1.

<sup>\*\*)</sup> At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu, Errantis ederas passim cum baccare tellus Mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.

Plinius erwähnt, daß dieses Gewächs zu seiner Zeit schon in Italien gebaut worden sei; vielleicht war es gerade zur Zeit Lirgils eben eingeführt worden. Aus ihren großen Blättern machte man Becher und Trinfschalen, welche zuzwoem genannt, wurden. Der andere von Plinius erwähnte griechische Rame Chamon sindet sich in den Georgieis des Nikander:

Καὶ Κύαμον σπειοής Αίγυπτιον u. j. w. \*).

Als Heilmittel wurde biese Pflanze nach dem Zeugniß des Plinius (XXI, 28) angewendet gegen Schärse in dem Magen und den Eingeweiden (acria cl. Cic.: Acer stomachus post vinum), doch fügt er leider nicht hinzu, welcher Theil der Pflanze oder auf welche Weise dieselbe zubereitet, gegen dieses llebel wirksam gewesen sei. Auch noch heut zu Tage sindet sich die Kolostasia in Aegypten, und hat selbst ihren alten Namen in dem Arab. Ließ erhalten. Vergl. Relation de l'Egypte par Abd-Allatif p. 94 ed. de Sacy.

2. Die zweite Stelle nimmt die Cichorie (nizooeiov, niyworov, Entivie) ober intubum erraticum ein (quam diximus intubum erraticum, cf. XIX, 8: Est et erraticum intubum, quod in Aegypto eichorium vocant). Sie wächst nach Plinius nach dem Aufgange der Plejaden (post Vergilias XXI, 70), und ift besonders bemerkenswerth durch eine lange und gabe Wurzel, die man ale Band ober Strid gebrauchen fann. Wir fennen zwei Gattungen berselben, Cichorium Intubus L., die wildwachsende mit blauer Blume bei Virg. Georg. 1, 120; und die in Garten ge= zogene, unfre Endivie, Cichorium Endivia L. Virg. Georg. IV,! 120; ebenso wie Plinius XX, 8 silvestre und sativum unter-Die Cichorie ift nach biefem Schriftsteller ein Ruhscheibet. lungsmittel, gut gegen Rieren : und Magenübel (renibus et stomacho prodest); in Weinessig abgefocht gegen Harnbeschwerben; ferner ein gutes Mittel gegen die Gelbsucht (si sine febre sit). Ja felbst die Magier behaupteten, wenn man sich mit bem Safte der Pflanze und Del falbe, werde man beliebter und verführeri=

<sup>\*)</sup> Bergt. Blin. XXXVII, 11: Gyamea (Bohnenstein) nigra est, sed fracta ex se fabae similitudinem parit.

scher (savorabiliores sieri), und könne, was man munsche, leichter erlangen. Wegen dieser und unzähliger anderer Heilkräfte wurde denn auch die Cichorie im Alterthume von Einigen Chresston von Anderen Pankration (die Allmächtige) genannt. Der Saft der Intube in Rosenöl und Weinessig soll ein gutes Mittel gegen Kopsschmerzen gewesen sein.

- 3. Anthalium, Erdmandel, Cyperus esculentus L., ebensfalls ein Flußerzeugniß (longius e flumine nascitur) lang und rund wie eine Mispel (mespillum), ohne Kern, ohne Rinde mit Eppergrasähnlichen Blättern. Im Feuer zubereitet (igni paratum) wird diese Frucht gegessen, hat aber nach Plin. XXI, 19 weiter feinen medizinischen Nußen (nullum alium reperi usum) während die Frucht des ähnlich klingenden Anthyllium, welche er XXVI, 8 erwähnt, die der Linse ähnlich ist (lenti simillima), in Wein genommen (in vino pota) das Blut hemmt (sanguinem sistit).
- 4. Ferner erwähnt Plinius Arachidna und Arafos mit weitverzweigten und zahlreichen Wurzeln ohne Blatt noch Kraut über der Erde. Ersteres (ἀράχιδνα) ist ein Schotengewächs, Lathyrus amphicarpos L., Letteres (ἄρακος) die wilde Erbse, Pisum arvense.
- 5. Die Chondrille (Condrylla nudicaulis L. Xordgian) nach Passow eine Pflanze, welche Gummi ausschwist. Plinius beschreibt sie XXII, 22 solgendermaßen: Sie hat ringsum benagte (circumrosa) Blätter, denen der Endivie ähnlich, einen weniger als einen Fuß hohen (minus podalem) Stengel, welcher einen bitteren Saft ausschwißt, und eine bohnenähnliche Wurzel. Küzgelchen aus der gestoßenen Wurzel gedreht, werden für ein Mitztel gegen Schlangenbiß gehalten, weil Feldmäuse von dergleichen gedissen, dieselbe fressen (Siquidem mures agrestes laesi ab his, hanc esse dicuntur). Der Saft der in Wein abgesochten Wurzzel ist wirksam gegen den Durchfall (alvum sistit). Auch scheint man dieselbe zu einer Art von Pomade für die Augenbraunen verarbeitet zu haben (Eadem palpebrarum pilos inordinatissimos pro gummi essicassime regit).
  - 6. Hypochoeris, υποχοιρίς, eine Cichorienart.
- 7. Caucalis, die levantische Haftbolde, Caucalis orientalis L. Plinius beschreibt sie näher XXII, 22. Sie ist dem Fenchel ähnlich, mit kurzem Stengel, glänzender Blüthe, und

man ist sie als dem Herzen bienlich (cordi utilis). Der Sast dieser Pstanze wird getrunken, und gegen Steine und Sand in Blase und Riere empsohlen (calculisque et arenis pellendis et vesicae pruritibus). Auch vermindert und verdünnt derselbe den Schleim in der Milz und den Rieren. Chrysippus empsahl ihn Entnervten und Unfruchtbaren.

- 8. Der Kerbel, Anthriscum, artigicaer, Scandix australis L. cf. Theophr. h. pl. 7, 7. Nach Plinius XXII, 22 ist er ebenso wie das vorige ein stimulirendes Mittel (Peculiaris laus ojus, quod satigato venere corpori succurrit) und den weißen Fluß stillend (Sistit profluvia alba soeminarum).
- 9. Scandix, der Kerbel, Scandix Caerefolium L; von Andes ren trogapogon, τρωγαπώγων oder auch comen genannt. Bgl. Plin. XXVII, 13. Nach XXII, 22 ist ein Decoct davon ein gustes Mittel gegen den Durchfall (alvum sistit), wird äußerlich ges gen Brandschäden augewendet (illinitur ambustis) u. s. w.
- Parthenium (παρθένιον, parthenice Catull. 61, 294) Jungfernfraut. Plinius erwähnt bavon fehr verschiedene Ramen, fo Leucanthe ([Ιευκάνθη]), tamnacum (XXI, 30), perdicium, helxine (& živn), sideritis (XXII, 17) u. a. Es wächst auf Garten= mauern (nascitur in hortorum sepibus) und ist daher unser Mauerfraut, Parietaria officinalis L. cf. Apul. Herb. 81, Plin. XX, 5; hat weiße Bluthen und bitteren Geschmack (sapore amaro). Diefe Pflanze ift unter Al. ein gutes Mittel gegen ben Schwin= bel (vertigines XXI, 30), gegen welchen sie noch heute angewendet wird. Auch erwähnt Plinius XXII, 17 ben fabelhaften Ursprung Des Ramens Parthenium. Es soll nemlich ein bem Perifles theurer Eflave beim Tempelbau auf der Burg von Athen von dem Giebel herabgefallen, und durch dieses Kraut geheilt worden fein, nachdem Perifles im Traume burch die Minerva gur Un= wendung deffelben aufgeforbert und veranlaßt worden mar. Des: halb sei es im Hinblid auf die jungfräuliche Göttin Jungfern= fraut genannt worden (Quare Parthenium vocari coepta est; assignatur ei dea).
- 11. Strychnos (σερύχνος), eine Art von Rachtschatten, vergl. Apul. Herb. 74, von welcher Plinius unzählige Namen anführt; so wurde sie auch dorycnium (δυρύχνεον) genannt, weil von den Alten die Spihen der Speere mit dem Safte dieser Pflanze vergiftet zu werden pflegten. Eine andere Art heißt



halicacabon, und ist sehr giftig (opio velocius ad mortem, ab aliis moly appellatum). Dies ift also bas aus homers Donffee X, 304 bekannte opiumähnliche einschläfernde Mittel (µõdv để ner xaleovoedeoi). Und wie noch heut zu Tage in unserer Medizin Opium bas Lette ift, womit die heftigsten Schmerzen zu stillen gesucht werden, so wurde auch diese Pflanze gegen alle Leiden und Krankheiten angewendet (Nihil esse corporis malorum, cui non salutare sit strychnos, Xenocrates praedicat). --Die Römer nannten fie nach Plin. XXI, 30 die Blasenpflanze (nostri autem vesicariam . . . .) weil fie häufig gegen Blafen= und Steinschmerzen angewendet wurde. Gelbst in geringer Do= fis bringt fie Raferei hervor (insaniam facit, parvo quoque succu). Die Griechen wendeten eine Drachme an, um ihre Phantaste aufzuregen, durch die verdoppelte Dosis soll schon Raserei herbei= geführt worden fein. Nur ein Wenig mehr, und es tritt ber Tob ein (Quicquam vero adjiciatur ponderi, repraesentari mortem). Den Saft dieser Pflanze rühmt Plinius XXVI, 12 als ein gutes außerliches Mittel gegen die Krape (Pruriginem sanat succus strychni illitus).

- 12. Corchorus (xóqxoqos) ist eine wildwachsende Gemüsesart, Corchorus Olitorius L., nach Plinius XXI, 32 heilsam gegen die Fuchstrankheit (alopecia, wenn Einem, wie dem Fuchse die Haare ausgehen) und gegen die Sommersprossen (lentigini utilis) Auch behauptet derselbe Schriftsteller, daß die Räude der Rinder sehr schnell durch dieses Mittel geheilt werden könne. XXV, 13 erwähnt er einen anderen Namen desselben Krautes (Angallida aliqui corchorum vocant), welches, weil es die Pupille erweitere, ein gutes Augenmittel sei, und mit Honig vermischt, densenigen auf die Augen gelegt werde, welche sich einer Incision unterwerssen wollen (quibus paracentesis sit).
- Nomern war diese Pflanze unbefannt, doch bei den Aegyptern wegen des aus ihrem Saamen zu gewinnenden Deles berühmt und beliebt (Oleum enecinum Aegyptiacum XV, 8). Plinius unterscheidet zunächst Wald- und zahmen, gesäeten Enicus. Den wilden theilt er wiederum in zwei Klassen, deren eine großen und bitteren, die andere am Boden entlang friechend, sehr uns bedeutenden Saamen habe. Sie gehört zu der Klasse der Stachelspflanzen (aculeatarum). Nach XXI, 32 ist sie ein wichtiges

- toyna de buri, su cani .

Mittel gegen giftige Thiere und Pilze (contra venenata animalia, item adversus sungos); wenigstens sei es unleugbar, daß von Scorpionen Gebissene den Schmerz nicht fühlen, so lange sie dieses Kraut halten.

- 14. Aphace (aequinoctio nascens) eine wildwachsende Pflanze mit genießbarem Kraut, unser gemeiner Löwenzahn, agian, Loontodon taraxacum L. Sobald die Blumen verblüht, läßt sie neue hervorsprießen den ganzen Winter und Frühling hindurch bis in den Sommer hinein XXI, 15. Sie wächst auf Fluren und Feldern (in arvis) und ihr gesochter Saame stillt Durchsfall XXVII, 5.
- 15. Acinos (ăxivos) ein wohlriechendes Kraut, nach Einisgen die wilde Basilie. Wie Plinius XXI, 27 erzählt, säen es die Alegypter sowohl der Kränze, als auch ihrer Speisen wegen (et coronarum causa et ciborum); es zeichnete sich besonders durch starken Geruch aus (admodum odorata) und wurde als Heilmittel gegen verschiedene geheime llebel, angewendet.
- 16. Epipetros (¿nineroog), dem Ramen nach eine auf Felsfen und Gestein wachsende Pstanze; nach Plinius ohne Blüthen (quae nunquam floret). Nach verschiedenen Lesarten desselben ist sie entweder eine eigenthümliche oder dieselbe als die vorhersgehende Pstanze, was wir bei den geringen Nachrichten über diesselbe nicht mit Gewißheit zu entscheiden wagen.

## §. 23.

Stachelpstanzen, Cotus und Papprusstande.

Hierzu fügt Plinius an der oben erwähnten Stelle noch vier berühmte ägyptische Stachelpflanzen:

17. Asparagus (à σπάρα; ος), unser Spargel, welcher von Plinius als ein einziger Stachel betrachtet wird (In totum spina est asparagus). Vergl. XIX, 8; XXIII, 1. Er soll nach XX, 10 eine sehr gesunde Speise sein (utilissimus stomacho cibus). Mit Kümmel gegessen (cumine addito) empsiehlt ihn derselbe als Mittel gegen Btähungen; in Wein gefocht gegen Brust= und Rückenmarksschmerzen, sowie gegen Darmfrankheiten; serner die Spargelwurzel in Weinessig abgekocht gegen die Elephantiasis, und den Sast der Wurzel in Wein gekocht, und in den Mund genommen, gegen Zahnschmerzen (dentibus mederi).

18. Das Scorpionstraut, Scorpio, eine Stachelpstanze, Spartium Scorpius L., ohne Blätter (nullum enim solium habet). Nach Plinius XXIII, 21 hieß es auch Tragion (τράγιον), wuchs außer Aegypten auch in Asien (Tragion et Asia sert) und war ein blattloser Dornstrauch mit rothen Beeren, welche zu versschiedenen Medicamenten benutzt wurden (ad medicinas usum).

Einige Stachelpflanzen haben aber auch Blätter, so:

- 19. Die Distel, Carduus. Bon der wilden Distel untersscheidet Plinius XX, 23 zwei Arten, deren eine gleich vom Bosden an buschiger (fruticosius) die andere dagegen dicker ist, und nur einen Stengel hat. Beide jedoch haben wenig Blätter, aber viele Stacheln und Spisen. Die Wurzel dieser Pflanze in Wassser gekocht, soll nach ihm Durst verursachen, und daher oft von Trinkern angewendet worden sein; auch soll dasselbe Decoct den Wagen stärken (stomachum corroborat), auch die Distel gekant einen guten Geruch aus dem Munde geben (odorem commendat oris).
- Die Brenfressel, Urtica. Gie ift unter allen Stachelpflanzen am meisten kenntlich durch Bluthenkapseln, welche einen purpurnen wollähnlichen Bart herabwallen laffen (acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus); bisweilen wird fie über zwei Ellen hoch, und wie Plinius bemerkt, ift es wunder= bar, daß ohne alle Stacheln diefer Bart bei ber geringsten Be= rührung (tactu tantum leni) Juden und brandahnliche Blasen Bergl. XVI, 24. Nach XXII, 13 wird in Aegypten aus ben Brenneffeln Del bereitet, und ber Saame derselben foll nach Nikander ein Gegengift gegen Schierling (eicuta) sein. Auch prefte man ben Saft aus, und bestrich bamit bie Stirn, um Rasenbluten zu stillen (sanguinem narium sistit); auch getrunken wurde derselbe, um Steinbeschwerden zu lindern (calculos rumpit). Das ganze dreizehnte Kapitel des zweiundzwanzigsten Buches bei Plinius handelt von dieser Pflanze, von welcher er über zwanzig verschiedene Heilfrafte anführt, mit benen ich den Leser nicht er= muden will, da er schon genug von bergleichen wunderbaren Ru= ren der Alten gelesen hat. Außerdem erwähnt Plinius XXIII, 19 auch die Seeneffel, urtica marina, beren Saft in Wein getrunfen Thenfalls zu empfehlen fei.

Alle diese ägyptischen Heilpstanzen führt Plinius im funf= zehnten Kapitel seines einundzwanzigsten Buches an, und er= wähnt die Anwendung und Benutung derselben zerstreut an verschiedenen Stellen; wir fügen noch zwei der berühmtesten Pflanzen hinzu, den Lotus und die Papprusstaude, welche beide ebenfalls neben anderweitigem Rupen auch als Heilmittel verwendet wurden.

- Die Lotuspflanze (doros) ift die befannte Bafferlilie des Ril, mit egbaren Früchten (faba Aegyptia), Nelumbium speciosum L; und findet sich jest nur noch in Indien. Plinius erwähnt nicht nur diese XII, 17, sondern auch XXII, 21 eine Abart berfelben, die Lotometra (quae fit ex loto sata), aus beren hirsenahnlichem Saamen Die ägyptischen Hirten Brod buden. Richts soll heilsamer, gesunder und leichter zu verdauen sein, als Dieses Brod, so lange es warm ift. Diejenigen, welche fich ba= von nahren, sollen weder an Dysenterie, noch Stuhlzwang, noch anderen Unterleibsfrankheiten zu leiden haben. Deshalb wurde es benn auch geradezu als Heilmittel betrachtet (Itaque inter remedia eorum habetur). Rach einer alten Sage foll bie Gottin Ifis zuerst die Einwohner mit dem Gebrauche dieser Pflanze befannt gemacht haben. Die Blätter berselben find eirund und fie trägt große Bluthen auf hohen Stielen, welche bis zwei Fuß hoch über das Waffer hervorragen. Ihre runden unfren Kartof= feln ähnlichen Wurzeln wurden und werden noch heut in Aegyp= ten gegeffen, und sollen roh, gefocht und gebraten einen lieblichen Geschmad haben. Die Lotusbluthe findet fich häufig unter den Hieroglyphenbildern, entweder auf dem langen Stengel, oder Sie hieß kam und drudte daher in ben hieroglyphen, besonders in der Inschrift von Rosette 3. XIV phonetisch das Wort keme Acgypten aus. Bergl. des Berf. Inscript. Ros. decret. sacerdot, etc. Lips. 1853 p. 128, 129.
  - 22. Die Papprusstande (Plin. XIII, 11), Papprus, Cyperus Papprus L., wächst in den Sümpfen Aeguptens oder in den ruhigen Gewässern des Riles, wo derselbe ausgetretene Pfüsten bildet (evagante stagnant). Sie hat ihre Berühmtheit bessonders dem Umstande zu verdanken, daß sie den Stoff zu dem ältesten Papiere hergab, welches wir kennen. Der Wurzeln besdienten sich die Aegupter wie des Holzes, nicht nur als Brennsmaterial (nec ignis tantum gratial, sondern auch um Gefäse dars aus zu versertigen. Aus der Staude selbst baute man Schiffschen, der Bast wurde zu Segen, Decken, Kleidern und Stricken

Asimile al miglio. . . ongog à monte !

verschluckte jedoch nur den Saft. Vergl. Herod. 11, 92. Nach Plinius XXIV, II ist die Asche des aus dieser Pflanze bereiteten Papieres unter die Heilmittel (inter caustica) zu rechnen, so z. B. in Wein geschüttet und getrunken führe dieselbe Schlaf herbei, auch vermenge man sie mit Wasser und lege sie auf Schwiclen und verhärtete Haut aller Art, um dieselbe zu erweichen.

§. 24.

hindernisse einer wissenschaftlichen Arzneikunde in Aegypten.

Wir haben oben gesagt, die alten Aegypter hatten bei diesen beiden Hülfsmitteln, welche ihnen ihre eigenthümliche Sitte und die Ratur ihres Landes boten; ich meine bei der Sitte die Todten zu öffnen und einzubalfamiren und bei diesem über= schwänglichen Reichthume an eigenthümlichen Seilfräutern auf dem Gebiete ber Arzneifunde bedeutende Erfahrungen und Fort= schritte machen konnen, um so mehr muffen wir und aber wunbern, wenn wir in dem alten Aegypten auch nicht die geringste Einige ihrer anatomischen Ansichten sind Spur bavon finden. in der That der Art, daß man auf den ersten Blick erkennt, wie wenig genaue Beobachtungen sie bei Zergliederung der Todten angestellt haben konnten. Co glaubte man, wie Gellius (noct. attic. X, 10) erzählt, in Aegypten allgemein, das Herz nehme jährlich an Gewicht um zwei Quentchen zu bis zum funfzigften Jahre, und bann wieder in bemselben Berhältniffe ab; aus wel= chem Grunde kein Mensch über hundert Jahre alt werden könne. Ebenso führt Plinius (IX, 37) an, nach der Meinung der Ae= gypter gehe von dem fleinen Finger ber linken Band eine Sehne bis zum Herzen, weshalb man diesen Finger in die Opfertränke Auch scheinen bie ägyptischen Werzte feine geschickten Chi= rurgen gewesen zu sein, da sie nicht einmal eine gewöhnliche Beinverrentung des Darius Systaspis, welche sich berfelbe auf der Jagd beim Herabspringen vom Pferde zugezogen hatte, zu heilen verftanden. Bergl. Berod. III, 129. Diese Mittheilun= gen alter Schriftsteller, welche so febr gegen alle anatomischen

A Senza d' papies. ilim la d'oriet

Day ate

<sup>\*)</sup> Ein solches aus Papyrusbast verfertigtes Kleib erwähnt Juven. IV, 24.

und medizinischen Kenntnisse der alten Aegypter zeugen, sühren uns auf einen zweiten, nicht minder wichtigen Punkt, nemlich auf die Hindernisse, welche sich in Aegypten der weiteren Aussbildung einer Arzneiwissenschaft entgegenstellten; und dieser sind in der That außer den oben angeführten nicht wenige:

- Die Aegypter fonnten feine bedeutenden Anatomen mer= den, wegen des großen Abscheues, welchen sie im Allgemeinen aus sittlichen und religiösen Grunden vor allen Leicheneröffnun= gen hatten. Diodor, welcher die vornehmfte Urt der Einbalfamirung ausführlicher als Herodot beschreibt, erzählt an der an= geführten Stelle Folgendes: "Der heilige Schreiber (iepoppunnum reus) bezeichnete auf der linken Seite des Leichnams die Stelle, wo der Einschnitt gemacht werden sollte; dies Geschäft verrichtete dann der magaszistins (Prosector), lief aber sogleich davon, weil die Uebrigen mit Steinen nach ihm warfen. Denn sie sahen benjenigen als eine haffenswerthe Person an, welcher einen Men= schen verwundete." Wenn also schon dieser, sogleich nachdem er in seinem Umte die Leiche geöffnet, sich den Verfolgungen aller llebrigen entziehen mußte, fo ift es faum denkbar, daß die qu= deren Unwesenden einen genaueren prüfenden Blick in das Innere des Todten geworfen haben werden; höchstens lernten sie oberflächlich die Gestalt der inneren herausgenommenen Theile des menschlichen Körpers fennen, wie die roben Zeichnungen berselben in den Hieroglyphen beweisen. Auch war die Art und Weise der Leicheneröffnung allen wissenschaftlichen Beobachtungen höchst ungunftig; das Gehirn zog man z. B. mit einem frummen hafen durch die Rase heraus. Bergl. Berod. II, 86.
- 2. Durch die Berechtigung der Priesterkaste, allein diese Kunst auszuüben, ging alle Gelegenheit zum Wetteiser verloren. Die Priester wurden vom Staate besoldet, und dursten von dem Kranken keinen Lohn annehmen, vergl. Diod. I, 73; kein Wumsder also war es, wenn sie in dem alten Schlendrian einrosteten, sich an ihren wenigen geringen Erfahrungen genügen ließen, und sich wenig besleißigten, neue erweiterte Kenntnisse zu erlangen.
- 3. Die wenn auch noch unbedeutenden in den frühsten Zeiten gemachten Erfahrungen blieben als Norm für alle Zeiten stehen, und durften weder berichtigt noch erweitert werden. So erzählt Diodor 1, 82: "Die Aerzte verrichteten ihre Kuren nach einem von vielen und erfahrenen alten Aerzten aufgezeichneten Gesetze.

Wenn sie sich nach diesen vorgeschriebenen Gesetzen richteten, und dennoch den Kranken nicht retten konnten, so waren sie frei von aller Schuld (παντος έγκλήματος απολύονται); handelten sie jestoch denselben zuwider, so waren sie des Todes schuldig, der Ersfolg mochte sein, welcher er wollte. — Es war also dem Arzte ganz und gar sede Nöglichkeit abgeschnitten, durch eigene neue Versuche, Erfahrungen und Entdeckungen die Wissenschaft zu besreichern.

4. Selbst in der Zeit der Anwendung gewisser Heilmittel waren den ägyptischen Aerzten bestimmte unabänderliche Borsschwisten gemacht; so hatten sie, wie Aristoteles erzählt, ein Gesses, welches ihnen verbot, vor dem vierten Tage nach dem Aussbruche der Krankheit eine Purganz oder ein Bomitiv zu versordnen.

Aus allen diesen Punkten ersieht man leicht, mit welchen Schwierigkeiten die ägyptische Heilfunst zu kämpsen hatte; es war auch hier, wie bei allen übrigen Geheimlehren der Priester, äußerer Schein ohne wesentliche Bedeutung, ein starres eigensin=niges Festhalten an alten hergebrachten in ihrer Kaste von Bater auf Sohn vererbten Kenntnissen und Gesehen und endlich hartnäckiger Widerstand gegen alle Neuerungen. Die einmal gezogene Grenze durste von Riemand überschritten werden, denn sie war von den Göttern selbst vorgezeichnet, und durch Gesehe und Gebote geheiligt.

# §. 25.

Mythologische geschichte der ägnptischen heilkunde.

Die eben erwähnten Thatsachen führen uns auf die mythologische Geschichte der ägyptischen Heilfunde. Wie sich die
alten Acgypter die Ersindung aller Kunste und Wissenschaften
anmaßten, so natürlich auch die der Arzneikunde. Um aber derselben in ihrer rohen, unsörmlichen Gestalt einiges Ansehen und
einige Heiligkeit zu verschaffen, versehlten die ägyptischen Priester
nicht, sie in verschiedenen Mythen und Legenden auf einen göttlichen Ursprung zurückzusühren. Die drei ältesten und Hauptgötter der altägyptischen Mythologie waren bekanntlich Isis, Osiris und deren Sohn Horus. Bon diesen ist es zunächst Isis,
welcher eine große Ersahrung in der Heilfunde und die Ersin-

dung verschiedener Heilmittel zugeschrieben wird. Bergl. Diobor 1, 25. Diefer Ruhm ber Bus knupft fich befonders an die Sage, daß sie ihren von den Titanen erschlagenen Sohn vermittelst eines Heiltrankes wieder in das Leben gerufen und unfterblich gemacht habe. Vergl. Manetho bei Guseb. II, p. 48; Diob. I, Auch soll sie bekanntlich ben Typhon, das dem ägrytischen Lande feindliche und schädliche Prinzip vertrieben haben, weshalb ihr zu Ehren jährliche Prozessionen abgehalten wurden; gewiß ebenfalls eine allegorische Verherrlichung ihrer Verdienste um die Heilung und Abwendung aller schädlichen Einflüsse der Na= tur. Es ist eine ganz einfache, leicht verständliche sombolische Idee; die Isis, die fruchtbare Erde (vielleicht das phonizische Teuchtigfeit) brachte ja eben die Heilfrauter aus fich felbst hervor, mußte also gang natürlich als Begründerin und Erfinderin der Arzneimittellehre betrachtet und verherrlicht werden; fie vertreibt ferner den Typhon, das ihr feindlich entgegenwir= tende Pringip, den ihre segensreichen Wirfungen zerstörenden Gluthwind Samum \*), welcher bekanntlich auch auf die Gefund: heit bes Menschen einen höchst nachtheiligen Ginfluß ausübte. Rachbem nun Ifis, heißt es in der Sage weiter, ihren Cohn Horus unsterblich gemacht, weihte sie ihn in die Kenntniß der Krankheiten und ber Heilfunde ein. Co ergahlt Diodor 1, 25.

Daß das rohere Bolf diesen Fabeln gern Glauben schenkte, ist nicht zu verwundern; unwissende, ungebildete Naturmenschen werden Krankheiten gewiß immer als die Wirkung des Zornes einer Gottheit ansehen, und durch Gebete, Gelübde und Opfer bei der Gottheit oder deren Dienern, den Priestern zunächst Schuß suchen. Wurde doch die Pest im Lager der Griechen vor Troja für ein Strafgericht des Phoebus angesehen, und man wendete sich an dessen Priester, um durch die Gebete und Opser desselben von dem allgemeinen llebel befreit zu werden. Iliade. 1, 43 ff. So war auch bei den Aegyptern Isis die allgemeine Wohlthäterin des Landes, in ihrem Zorne mit Unfruchtbarkeit des Landes und Krankheiten strasend, versöhnt dieselben mildernd und heilend. So singt von ihr Zuvenal Sat. XIII, 91:

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 35.

.... "Und es möge

Ists beschließen, was immer sie will, an unserem Leibe, Und mit zorneserfüllter Klapper mein Augenlicht schlagen\*)"; so wurden, wie Diodor an der oft angeführten Stelle erzählt, später in ihren Tempeln die Kranken niedergelegt, um im Traumsgesichte von ihr die Heilmittel mitgetheilt zu erhalten, welche sie anwenden sollten.

Eine zweite mythologische Person, welcher von den alten Aegyptern außer vielen anderen Erfindungen auch die der Arg= neifunde zugeschrieben wurde, ift Thoth, der Hermes der Grie= chen. Er soll nach Nachrichten bei allen alten Geschichtsschrei= bern ein Freund und Begleiter des Osiris gewesen sein, und ihm glaubten die Aegypter den Gebrauch der Buchstabenschrift, so wie alle ihre nüglichen Kenntnisse und Wissenschaften zu verdanken Er lehrte fie die Rechenfunft, Meßfunde, Sternfunde und Tonkunft, gab ihnen heilsame Gesetze und unterrichtete fie in der Heilkunde \*\*). Wenigstens berichtet Elemens von Alexan= drien von feche Büchern des Thoth über die Arzneiwissenschaft, von benen das erfte die Anatomie, das zweite die Krankheiten, das dritte die gebräuchlichsten chirurgischen Werkzeuge, das vierte die Arzneimittel, das fünfte die Augen und das fechste die weib= lichen Krankheiten behandelt habe. Bielleicht war dieses Buch das von Diodor 1, 82 erwähnte, von vielen berühmten alten Prieftern Aegyptens aufgeschriebene agyptische Gesethuch, nach welchem alle ägyptischen Aerzte ihre Kranken zu behandeln ver= pflichtet waren, welches auch Horapollo in feiner Schrift "über die Hieroglyphen" 1, 38 unter dem Namen leod ausons \*\*\*) an= führt, aus dem die Priefter oder Aerzte über Leben oder Tod ber Kranken im Voraus entschieden (di ne noivovoi rov narandisevra αρρωστον, πότερον Φώσιμός έστιν, η ου). Von diesen Bü= chern, mogen sie nun von Thoth ober irgend sonst Jemand her=

<sup>\*)</sup>Decernat, quodeunque volet, de corpore nostro lsis, et irato feriat mea lumina sistro.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I, 15. 16; Plat. Phaedr. pag. 213: Θεῦθ δὲ πρῶτος ἀριθμόν τε καὶ λογισμόν εξερεῖν καὶ γεωμετρίαν καὶ ἀστρονομίαν καὶ δὴ καὶ γράμματα, cf. Clem. Alex. Strom. 1, pag. 334.

<sup>\*\*\*)</sup> Bielleicht emi-bol (bor) scientia discriminationis, d. i. die Wissenschaft ber Diagnose.

rühren, haben die Aegyptologen unter den unzähligen schristlichen Denkmälern des alten Aegyptens dis jest keine Spur aufgesunz den, man müßte denn einige Kapitel des Todtenbuches, welche von ähnlichen Dingen handeln, für Auszüge aus demselben halzten (vergl. Kap. 20—42; 89; 155—165). Aber die spätere Zeit begnügte sich nicht mit diesen Fabeln, sie legte dem Hermes noch verschiedene andere Bücher bei, deren einige uns noch in griechischer Sprache erhalten sind, aber auf den ersten Blick erzkennen lassen, daß sie einer weit späteren Zeit angehören. Ich erwähne nur den Poemander (Tiedemann's Uebersehung 8. 1781) den Asklepius (diggs redeics), die latromathematica, die horostopischen Bücher (ed. Fr. Wolf Bas. 1559) und A. Genaueres sir sindet man in Fabric. biblioth. Graec. 1, c. 7—12.

Auch Jamblichus (de myst. Aeg. VIII, 4) crwähnt zwei und vierzig Bücher des Hermes, deren sechs und dreißig alle menschliche Wissenschaft enthalten haben sollen, die sechs übrizgen den früher von Clemens von Alexandrien angesührten entsprechen. Aber Jamblichus selbst zweiselt an der Echtheit derselzben. Wenn endlich Manetho (Jamblich. VIII. c. I, p. 157) 36, 525 von Thoth versaßte Bücher angiebt, so wird die lügenhafte Nebertreibung so groß und unwahrscheinlich, daß sie für den gezbildeten Leser kaum der Erwähnung, geschweige denn der Widerzlegung bedarf.

Andere Gottheiten der Arzneikunde, welche der ägyptische Volksglaube geheiligt hatte, wollen wir nur dem Namen nach anführen; es sind Apis (Clem. Alex. Strom. p. 307; Plin. VIII, 46; Cyrill. contra Julian. VI, p. 200) Esmun (Strabo XIV. p. 1001) und Serapis (Pausan. II, 34; VII, 21; Arrian. exped. Alex. VII, 26; Tacit. hist. IV, 81).

Toweit die Mythologie. Niemand wird leugnen, daß alles Angeführte eben nur Mythen sind, denn keine Wissenschaft, am allerwenigsten aber die Arzneiwissenschaft kann Ersindung eines Einzelnen sein. Einzelne Entdeckungen, Erfahrungen und Besobachtungen werden von Einzelnen gemacht; aber erst durch gesgenseitige Mittheilung und Sammlung aller dieser Erfahrungen kann eine Wissenschaft, ein wissenschaftliches System aufgestellt werden. Elemente der Wissenschaft, einzelne Grundfäße, einzelne Thaisachen sinden sich, wie bei jedem Bosse, auch bei den Nesgyptern; aber keine medizinischse Wissenschaft in ihrem wahren

Sinne; das Verdienst, alle früheren Erfahrungen gesammelt, in bestimmte Lehrsätze eingekleidet und zu einem Systeme verarbeitet zu haben, gebührt erst den Griechen, welche der Heilfunde zuerst eine wissenschaftliche, philosophische Gestalt zu geben versucht haben.

### §. 26.

🗲 gefundheitszustand und Krankheiten.

- Eine weitere Betrachtung führt uns zu dem Gesundheits= auftande und den Krankheiten der alten Aegypter. Die alten Schriftsteller halten im Allgemeinen das ägyptische für eines der gesündesten Völker; Isokrates (Encom. Busirid. p. 393) versichert, dieselben erreichten ein ungemein hohes Alter, und Herrodot schreibt ihren vortheilhaften Gesundheitszustand der gesuns den Lust und dem gleichmäßigen, beständigen Klima ihres Landes 311 (Bergl. II, 77: Είσὶ μέν γὰο . . . Αἰγύπτιοι μετά Αίβυας ίγυημεστατοι πάντων άνθμώπων των ώμεων, έμοι δοκέειν, είνεκεν, ότι οθ μεταλλάσσουσι αί ώραι κ. τ. λ.). Demnach scheinen ihnen viele Krankheiten und llebel der neueren Zeit ganz unbe= fannt gewesen zu sein, wie ja noch heut zu Tage die Beobach= tungen neuerer Reisender gelehrt haben, daß man in Aegypten von den in Europa allgemeinen Leiden wie Gicht, Schwindsucht u. Al. nicht das Geringste miffe. Einen weiteren faktischen Be= weis liefern die ägyptischen Mumien, welche fast alle noch voll= ständige unversehrte Zahnreihen besitzen, so daß auch die jest so gewöhnlichen Zahnübel den alten Alegyptern fast fremd gewesen zu sein scheinen. Dagegen giebt es aber andere verheerende Kranfheiten, welche zwar Herodot mit keinem Worte erwähnt, nichts desto weniger aber anderen Zeugniffen und ber allgemeinen Meinung nach in Aegypten einheimisch gewesen sein muffen. Diefe' find vorzüglich die Peft, der Aussas und verschiedene Augenkrankheiten. Auch schließe ich aus einer schon mitgetheilten Stelle des Plinius (XXII, 21), daß Dysenterie, Stuhlzwang und verschiebene-Unterleibsfrankheiten aller Art ben alten Aegyptern eigenthümlich gewesen sein mögen, ba an diefer Stelle erwähnt wird, daß diejenigen Hirten, welche sich von dem aus Lotussaa= men gebacenen Broto ernährten, von allen ben genannten Uebeln befrett blieben. Also nut Dieje; Die vornehme Welt Ale:

guptens war gewiß häufig bergleichen Berbauungsbeschwerben ausgesett. Dies beweist, wenn ich hierin nicht zu weit gehe, noch eine andere Beobachtung. Gewöhnlich pflegt nemlich die Natur in ihren Heilmitteln ben jedesmaligen Krankheiten bes Landes zu entsprechen, und die Einwohner burch fast instinctartige Erfahrungen zur Benutung und Anwendung dieses ober jenes Heilfrautes aufzufordern. Bon jenen oben angeführten zwanzig wildwachsenden Heilfrautern Aegyptens aber, welche Plinius an= führt, waren fast alle als abführende Mittel bekannt; entweder hatten ste wirklich vorzüglich diese Wirkung, oder war es doch besonders diese Kraft, welche ägyptische Aerzte gerade in ihnen gesucht und beobachtet und spater im weiteren Berfehre ben Ro= mern mitgetheilt hatten. Go find es die Rolofasta, die Cichorie, die Chondrille und fast alle anderen, welche entweder als Abfüh: rungsmittel (ventrem solvunt), ober mit entgegengesetzter Wirfung (alvum sistunt) angewendet werden fonnten. Auch erwähnen Herobot und Diodor; die ägyptischen Aerzte hatten ben Grund und die Ursache fast jedes Unwohlseins in Ueberladung mit Speisen und Unverdaulichkeit berselben zu finden geglaubt, und deshalb natürlich auch ihre Heilmittel besonders auf den Sit dieses Leidens beschränft (Herod. II, 77: vouisontes and town τρεφόντων σιτίων πάσας τας νούσους ανθρώποισι γίγνεσθαι. Bgl. Diod. 1, 82). Daher fam benn auch bie ftrenge Diat und monatliche Reinigung des Körpers, welche den Königen wie der niedrigften Boltstafte gesetlich vorgeschrieben waren.

Außer diesen allgemeinen llebeln sinden wir hier und da bei alten Schriftstellern auch einige Krankheiten erwähnt, welche an besondere weniger gesunde Gegenden Acgyptens gebunden gewesen zu sein scheinen. So soll in der Gegend von Pelusium die Wassersucht allgemein geherrscht haben, und dagegen die Meerzwiedel verordnet worden sein. Vergl. Pauw, Rocherches sur les Egyptiens et les Chinois. Tom. I, p. 166. Auch will Sprengel (Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneisunde I, S. 80) im Horapollo (Hierogl. II, 93) gefunden haben, daß ein Aufguß von dem Frauenhaar (ådiarror) gegen die Präune angewendet worden sei. Ebenso erwähnt Horapollo I, 39 Milze frankheiten, durch Zergliederung wasserscheuer Hunde entestanden.

Rach biefen Vorbemerkungen gehe ich zu einigen befonderen Krankheiten der alten Aegypter über.

Daß bie Best (הבה, הינה, im Mittelalter ber schwarze Tod, chald. Ania, Gáraros Offenb. Joh. 6, 8; fopt. tho pestis) häufig im Alterthume und so benn auch in Aegypten ge= herrscht habe, beweist junachft bie befannte Stelle ber heiligen Schrift II Mof. 12, 29; wo diese Krankheit mythisch bezeichnet wird durch das Wort men es schlug ber herr u. f. w. Groß war die Verheerung, welche sie in jener Zeit unter den Aegyp= tern anrichtete, benn es heißt weiter "und es war kein Haus, in bem nicht ein Tobter war". Defter findet sich in spaterer Zeit die Pestilenz in der Geschichte des judischen Bolkes in Pa= lästina erwähnt, so Il Sam. 24, 16; Il Kön. 19, 35. Andere berühmte Ausbrüche berselben Krankheit sind die Pest im Lager der Griechen von Troja (31. 1, 45-154); diejenige, welche mah= rend des peloponnesischen Krieges in Athen ausbrach (Thuchd. II, 47), die welche im vierzehnten Jahrhundert in Acgypten muthete, und welche uns Abdollatif. mit allen ihren furchtbaren Berhee= rungen ausführlicher beschreibt, und in Europa die Jahre 1574 bis 1577, welche wegen ber Allgemeinheit ber Pestepidemieen berühmt find.

Wir sehen, daß, wenn wir auch die älteste Spur dieser Krankheit in Aegypten sinden, dennoch fast alle übrigen Länder der Welt von demselben verheerenden llebel befallen worden sind, und gegen dasselbe zu kämpsen gehabt haben. Ilm so irriger ist dagegen die oft ausgesprochene Ansicht, daß die Pest eigentlich in Aegypten zu Hause sei, und sich von da jedesmal über andere naheliegende Länder verbreitet habe. Hiergegen lassen sich haupte, sächlich drei Gründe vorbringen:

Erstlich ist die Pest, wie jede ansteckende Krankheit, an keinen bestimmten Ort, kein bestimmtes Land gebunden; sie entssteht eben da, wo sie gerade durch Klima, ausschweisende oder unregelmäßige Lebensart und ungesunde Luft begünstigt wird, und theilt sich von da ausgehend durch Ansteckung anderen Länzdern mit. Sie kann nirgends beständig herrschen; wir können nur die eine Beobachtung mit Bestimmtheit anführen; daß Pest, Cholera und andere ähnliche Seuchen ihren Weg stets von Osten nach Westen, nie umgekehrt genömmen haben, und daß sie aus

klimatischen Grunden leichter im Orient als im Occident ent= stehen.

Iweitens ist es nicht glaublich, ja rein unmöglich, daß Aegypten eine so verheerende Krankheit hätte alljährlich in seinem Schoose bergen und dabei doch so volkreich bleiben können, als es nach allen Nachrichten in den ältsten Zeiten gewesen sein soll. Auch steht der in der Bibel erwähnte Ausbruch der Best ganz vereinzelt da, es ist nicht eine den Aegyptern eigenthümliche, bekannte Krankheit, sondern eine von den ungewöhnlichen Plazen, welche Jehovah über sie verhängt; und so groß war der Schrecken der Landeskinder über die allgemeine Berheerung und das allgemeine Sterben, daß sie mitten in der Nacht das judissche Bolf eilend aus dem Lande trieben; denn sie sprachen "Wir sind alle des Todes." Damals war es also vielleicht das erste Mal, daß diese Krankheit über sie hereinbrach, später mag sie öster entweder im Lande selbst entstanden, oder aus anderen Gegenden nach Aegypten gebracht worden sein.

Endlich ist es aber drittens eine Thatsache, welche alle späteren Reisebeschreiber bestätigt haben, daß in neuerer Zeit die Pest stets durch die Türken in das ägyptische Land gebracht wird. Sie bricht stets zuerst in den Seestädten aus, wenn türkische Schiffe daselbst gelandet sind, und dringt von der Küste aus immer weiter landeinwärts vor. Kommen mit dieser Krankheit beshaftete Türken erst im August in Aegypten an das Land, so hört dieselbe von freien Stücken auf, ohne weiter ins Binnenland vorzudringen, so daß man in dieser Zeit dort gar keine Ansteckung mehr befürchtet.

Es kann hier nicht meine Absicht sein, eine aussührlichere Beschreibung des Verlauses der Krankheit zu geben. Ich erswähne nur die schreckliche Pest, welche im Jahre 1348 vom Drient aus sich über Frankreich, Spanien, Italien und Deutschsland verbreitete, und von welcher Sprengel (Beiträge zur Gesch. der Med. St. 1 S. 36—116) eine aussührlichere Beschreibung liesert. Ein halbjähriger anhaltender Regen, Erdbeben und Gewitterstürme waren vorausgegangen. Die Krankheit rasste unzählige Menschen dahin, auch Alphons XI. von Kastilien starb an einer Pestbeule (Potrarca, Epist. samiliar. VIII, 7). Viele starsben in derselben Stunde, in welcher sieden, Kopsweh, Beschsten worden. Vorläuser waren heftiges Fieder, Kopsweh, Bes

täubung und Sinnlosigkeit. Gaumen und Junge waren schwarz und ein scheußlicher Geruch drang aus dem Munde der Kranken hervor. Brachen aber Beulen am Körper aus, so wurden die Kranken meistens gerettet. Auch aus den wenigen und ungenauen Angaben älterer Schriftsteller geht Ebendasselbe hervor; daß beim ersten Ausbruche der Krankheit die Anstedung meistens köbtlich war, später jedoch sich ihre Krast verminderte und durch Pestbeulen Heilung möglich wurde. Man vergleiche II Kön. 20, 7; wo Histia auf ähnliche Weise gerettet wird.

Im Allgemeinen sind über die hauptsächlichsten Erscheinuns gen der Pest bei den Alten folgende Schriften zu empsehlen: Russels Abhandlung v. d. Pest; Leipz. 1793. Pr. Alp. de medic. Aegypt. 1, 14. 15. Win. Realw. Art. Pest; und Jahn bibl.

Arthäol. 1, 2. 389 ff.

Der Aussatz (nynx) und zwar die fürchterlichste Art desessehen, die Elephantiasis (kopt. ebros), die bekannte Krankscheit Hiebs war in Aegypten zu Hause; daher die Knoten und Knollen, welche sich bei dieser Krankheit über den menschlichen Körper verbreiteten, V Mos. XXVIII, 25 u. 35 prop, Beulen Aegyptens genannt werden. Fast alle alten Schristesteller stimmen über den ägyptischen Ursprung dieser Krankheit überein; so singt Lucretius VI, 112. 113:

Elephas ift eine Krankheit, die an ben Ufern des Niles

Mitten entsteht im Lande Aegypten und außerdem nirgends\*); und Plinius fügt, nachdem er in seiner Naturgeschichte XXVI, I aussührlicher diese Krankheit besprochen, ganz kurz hinzu: "Aegypti peculiare hoc malum." Nach seiner Schilderung war ste in Italien erst zu den Zeiten des Pompejus ausgetreten (also wahrscheinlich durch dessen ägyptischen Feldzug ins Land geführt); sie begann gewöhnlich vom Gesichte aus, verbreitete sich jedoch bald über den ganzen Körper, und ergriff dann auch die inneren Theile, selbst die Knochen. — Gewöhnlich endete ste mit dem Tode \*\*). Bekannt ist die Fabel des Tacitus (Hist. V, 3), wel=

<sup>\*)</sup> Est Elephas morbus, qui circum flumina Nili,
Nascitur Aegypto in media, nec praeterea usquam.

<sup>\*\*)</sup> Gewiß mit Unrecht leitet Diobor I, 80 ben Aussas bei ben Alegype tern von dem Genufie bes Metrankes her, welches nach Herob. II, 77 die agupe tischen Ackerlente und Hirten aus Gerfte bereiteten (otro d' ex zoudior ne-normiro diazgiwrtae).

cher erzählt; als in Aegypten der Ausfaß entstanden sei (orta per Aegyptum tabe, quae corpora foedaret), habe ber König Bocchoris auf den Rath des Ammonischen Orafels den von die= fer Krankheit Befallenen als ben Göttern Verhaßten bas Reich zu räumen und sich andere Wohnsitze zu suchen befohlen. habe Mofes, einer diefer Berbannten bas Bolf gesammelt, fich an die Spipe beffelben gestellt, und fei aus dem ganbe gezogen. Alehnliches erzählen Justin (histor. XXXVI, 2) und Josephus (c. Ap. 1, 26). Auch ift ber Aussay Aegyptens eine von denje= nigen Strafen, welche Mofes in feinem Gefegbuche den Ungehorfamen gegen die göttlichen Gebote androht. Vergl. V Mos. XXVIII, 27. Ebenso lesen wir IV Mos. 12, 13, daß Mirjam, als fie gegen Moses murrte, von Jehovah mit dem Aussatze ge= schlagen wurde, ebenso wie im Allgemeinen II Mos. XV, 26 bem Bolfe bei Mara versichert wurde; wenn es die Gesetze Jehovah's halten werde, so solle es von keiner Krankheit Aegyptens \*) heim= gefucht werben.

Die Aegyptischen Aerzte scheinen schon in der frühsten Zeit über diese ihrem Lande eigenthümliche Krankheit besonders sorgsfältige Beobachtungen angestellt und dem Moses, welcher in die Priesterkaste ausgenommen, und in den Geheimnissen derselben auserzogen worden war, mitgetheilt zu haben; denn sonst müßte co mit Recht befremden, daß dieser seinem Bolke so praktische Regeln und Vorschriften zur Erkenntniß und Heilung des weisken Aussasses geben konnte. III Mos. XIII, 2. 3. 6. 10. 20. Er tehrt sie daselbst die Vordoten des Aussasses, wie slentigo Linzsensten zur Steinkeiden; erwähnt den unschuldigen Grind (NAPO) als Zeischen der Reinheit, Geschwüre (NAPO) mit rohem Fleische u. A. Auch bezweden alle ägyptischen und jüdischen Diät= und Reinzlichkeitsgeses eine Verhütung des Aussasses.

Ferner empfiehlt Plin. XX, 10 eine der wichtigsten wilds wachsenden ägyptischen Heilpstanzen, die Spargelwurzel in Weinsessig gekocht als ein wirksames Mittel gegen diese Krankheit (Radix in aceto decocta contra elephantiasin proficit); ein Mittel, welches gewiß schon von den Aeguptern angewendet wurde, und

<sup>\*)</sup> בל המהלה אשר־שבתי במצרים (m. f. m.

mit der Krankheit selbst den Römern mitgetheilt worden zu sein scheint.

Im Abendlande verbreitete sich der Aussatz, obgleich schon früher in Frankreich und Italien in einzelnen Fällen bekannt, besonders durch die Kreuzzüge und durch Umstände begünstigt, welche im alten Aegypten vermieden wurden, um aussatztigen Krankheiten vorzubeugen. Ich rechne hierzu besonders die wolleznen Kleider, welche gern den Ansteckungsstoff aufnahmen, und denselben länger bei sich behielten; während im alten Aegypten nur leinene Kleider getragen wurden. Auch die Heilungsarten des Mittelalters schlossen sich den aus ägyptischer Weisheit gesichöpsten Verordnungen des Woses an; man schlos die Aussätztichen Von aller menschlichen Gesellschaft aus, nachdem man sie überhaupt ganz wie Verstorbene behandelt hatte. Vergl. Martene Vol. VII, p. 1365. 1397.

Ein unvermeidliches llebel bes alten Aegyptens maren ferner die mannigfaltigsten Augenfrankheiten aller Art von der einfachsten Augenentzündung bis zur Blindheit. Berschiedene alte Schriftsteller erzählen, daß es in Aegypten fehr viele Blinde gebe (vergl. de Tott, Mém. IV, 94), und Herodot erwähnt III, I die Berühmtheit ber agyptischen Augenarzte (inτρòs οφθαλμών ès είη αριστος των έν Αίγύπτω). Und nichts ist in der That na= türlicher; die Eigenthümlichkeit ihres Landes bedingt diese lebel, wie von den neueren Reisebeschreibern bestätigt wird. Die von heftigen Winden aus der nahen arabischen Sandwüste herbeige= führten Staubwolfen, die heftige, glühende Sonnenhiße und die bosen Ausbunftungen ber burch ben Ril gebildeten Gumpfe ma= ren und sind noch heute die Hauptursachen der verschiedenartig= sten Augenübel. So sollen auch noch heut zu Tage mahrschein= lich aus gleichen Urfachen Augenentzündungen in Indien fehr häufig sein und von den dortigen Brahmanen sehr geschickt durch Aufrigen bes Augenliebes und Incisionen in der Stirngegend ge: heilt werden. Bergl. Dan. Missionsberichte Th. IV, G. 186. Vielleicht ist die Vermuthung nicht allzu gewagt, daß schon die altägyptischen Aerzte recht gut verstanden, durch Incisionen Au: genfrankheiten zu heilen, da und Plinius XXI, 32 von einer wildwachsenden ägyptischen Gemüseart (corchorus) berichtet, de= ren Saft mit Honig vermischt die Eigenthumlichkeit besitze, daß er die Pupille erweitere, und beshalb benjenigen auf die Augen

gestrichen werbe, welche sich einer Incision (paracentesis) unterziehen wollen.

Bon den Unterleibsfrantheiten, deren wir oben Erwähnung gethan haben, will ich nur eine anführen, welche von flassischen Schriftstellern nicht besonders erwähnt wird, aber den= noch in Aegypten häusig gewesen zu sein scheint; nemlich den Wurm (Bandwurm) in den Eingeweiden. Es findet fich nem= lich im Todtenbuche unter den Kapiteln, welche von den verschie: denen Staatsbeamten, Künftlern und Handwerfern handeln, eins (Kap. XLI), welches als Titelvignette eine Person bar= ftellt, welche mit irgend einem Instrument einen Wurm in den Eingeweiden tödtet. Die Ueberschrift dieses Rapitels lautet: "Rede von dem Bildner des Wurmes, welcher zerfleischt die Eingeweide bes Menschen, dem Schöpfer der Fülle des Erdfrei= fes. " Bergl. d. Taf. no. 1. Abgesehen aber von diesen und einigen anderen weniger bedeutenden Krankheiten, mar, wie schon oben bemerkt, das ägyptische Bolf eins ber gefündeften ber alten Welt, wie ce auch bei der gesetzlich vorgeschriebenen mäßigen Lebenbart einerseits, und dem gesunden Klima bes Landes ande= rerseits zu erwarten war. Gelbst in neuerer Zeit, wo sich die Lebensart der Bewohner Alegyptens gang verändert, wo die ver= feinerte Cultur mit ihren vielen Uebeln und Ausschweifungen sich auch in diesem Lande Bahn gebrochen hat, sollen dennoch Die Bewohner deffelben nach dem Berichte aller Reisenden wenig von ben bei uns so häufigen verzehrenden Krantheiten wiffen; mit Recht läßt fich daher vermuthen, daß die alten Aegypter sich einer noch weit dauerhafteren Gesundheit erfreut haben muffen.

§. 27.

Aerste.

Zwischen Heilfräutern und Krankheiten stehen als Vermisteler die Aerzte, zu welchen ich nun überzugehen beabsichtige. Wie schon früher bemerkt, wurde sede Krankheit als unmittelbares Geschick einer erzürnten Gottheit betrachtet, bei dieser suchte man also zunächst Hülfe und Rettung, und auch hier gab es keine anderen Vermittler als die — Priester\*). Wir dürfen uns

<sup>\*)</sup> Aehnlich geht bie griechische Arzneifunde auf Apollo zuruck (Ovid.

daher nicht im Geringsten wundern, daß in Acgypten auch die Arzneikunde ein heitiges Vorrecht der Priester war; ste handelten im Namen der Gottheit, und umhüllten die natürlichen Mittel, welche sie anwendeten, mit religiösessymbolischen Formeln, welche dem gemeinen Volke unverständlich waren und das Ansehen der Priester erhöhten. Die Arzneikunde blieb in Aegypten ein Gescheimnis, welches die Götter nur den geweihten Priestern offensbart hatten, und dessen Kenntnis innerhalb der Kaste von Vater auf Sohn forterbte. Wie alt aber diese, wenn auch geringen medizinischen Kenntnisse der ägyptischen Priester gewesen sein müssen, beweist uns die Stelle I Mos. 50, 2, wo wir die erste Nachricht von ägyptischen Aerzten (DIS) sinden: "Joseph besahl den Aerzten, seinen Vater zu salben."

Hier haben wir die erste Nachricht von Aerzten in Aegypten, und sie geht aller chronologischen Wahrscheinlichkeit nach über ein Halbjahrtausend vor die ersten fabelhaften Sagen Griechenlands zurück; so sinden sich nemlich erst 700—800 Jahre später im Lasger der Griechen vor Troja, die Brüder Machaon und Podalirios, Beide jedoch mehr Chirurgen als wirkliche Aerzte.

Wollen wir nun die ägyptischen Aerzte in ihren Amtsverrichtungen und Obliegenheiten betrachten, so mussen wir zunächst einen Blick auf die Priesterkaste selbst wersen, aus der sie hervorgingen, deren Mitglieder sie waren. Die ägyptischen Priester genossen bei Weitem nicht alle ein und dieselbe Bildung, dasselbe Ansehen und dieselbe Macht. Daß es unter ihnen schon in den frühsten Zeiten der Pharaonen verschiedene Klassen und Abstusungen gegeben habe, beweisen zwei Stellen der heiligen Schrist (1 Mos. 41, 8; 11 Mos. 7, 11) in denen beiden die eigentlichen Weisen (DEST) von den die Besehle und Austräge derselben aussührenden Dienern und Zauberern (Derpriester und unterschieden werden. Auch Herodot erwähnt Oberpriester und

Motam: I, 521); ahnlich find bei ben Juden die Propheten (II Kon. XX, 7), bei ben alten Deutschen die Vates ober Wahrsager die Diener der Geilfunde (Plin. XXX, 1).

<sup>\*)</sup> Unter allen verschiedenen Etymologien, welche man mit diesem gewiß nicht hebräischen Worte versucht hat, ift die entsprechendste und einzig richtige die ägyptisches nach welcher dieser Name aus charo und tom Insammengesest "Bewahrer der Geheimnisse" bezeichnet.

gemeine (II, 37: αλλα πολλοί, των είς έστι αρχιέρεως).. Spa= ter unterschied man schon mehrere Gattungen, bei Porphyrius (de abstinentia p. 158) werden seche verschiedene angeführt; die Ersten sind auch nach diesem die Propheten. Elemens von Allerandrien (VI, p. 633) giebt und schon genauere Rachricht; er beschreibt einen feierlichen Aufzug, und nennt dabei die verschio-Denen Ordnungen ber Priefter, welche die 36 geheimen Schriften, welche von der gesammten ägyptischen Philosophie handelten, auswendig lernen mußten; die übrigen oben erwähnten sechs Bücher, welche die Beilfunde betrafen, hatten sich die nuorowood, Baftophoren, die Mitglieder der niedrigsten Briefterflaffe einzuprägen. Meine Ansicht hierüber ift folgende. Wir muffen auch für die medizinische Wiffenschaft zwei Klaffen unterscheiden, die Theoretiker, oder wenigstens solche, die es zu sein vor= gaben, und die praftischen Ausüber derselben. Erstere maren die Propheten, welche nach II Mof. 7, 11; Herod. II, 82 und Diob. 1, 81 fich mit Bufunftverkundigungen und Zaubereien abgaben, und welche nach dem heiligen Buche, in welchem die Re= geln und Hauptgrundsätze der Arzneifunde aufgezeichnet waren, über Leben und Tod der Kranken urtheilten, und ben bevorste= henden Berlauf der Krankheiten vorhersagten. Bergl. Horapollo 1, 38 und Diob. 1, 82. In ihrem Auftrage handelten bann wahrscheinlich die Pastophoren, welche sich aus oben erwähnten seche Büchern eine oberflächliche Kenntniß von dem Bau des menschlichen Körpers, den Krankheiten, Heilmitteln und von der Unwendung dirurgischer Werkzeuge angeeignet hatten. Dieser untergeordneten Klasse der Diener Aesculaps muß man auch jedenfalls die verschiedenen Gattungen von Aerzten, welche Berodot erwähnt, suchen; einige von ihnen waren besonders auf Behandlung von Kopfübeln, andere auf Unterleibsbeschwerden u. s. w. angewiesen. Gie ftanden aber in fo großer Abhängig= feit von den heiligen Büchern und den Propheten, daß fie nur auf eigene Gefahr (benn biefer Ungehorsam war mit ber Tobes= strafe bedroht) von ihren Gesetzen und Vorschriften abweichen, und nach eigener Ansicht ben Kranfen behandeln durften.

Die Priester aller Art, und so natürlich auch die Aerzte ershielten seit den frühsten Zeiten ihre Einkünste durch die Verpachstung ihnen erbs und eigenthümlicher Ländereien (f. Mos. 47, 22) und von den Opfern, welche den Göttern dargebracht wurden

(Isacr. encom. Busir.). Aus ber hieraus gebildeten gemeinschaft: lichen Kasse wurden nach Diod. I, 73 auch die Pastophoren und Reoforen besoldet, wofür sie unentgeltlich ihre Kunst ausüben Man sieht leicht, was aus diefen Einrichtungen ent: ftehen mußte; an eine gute Belohnung für eine glückliche Behandlung und Rettung des Kranken war nicht zu denken, bei der außerdem handwerksmäßig betriebenen Ausübung alther= gebrachter Sitten und Vorschriften konnte bie Arzneiwiffenschaft in Aegypten nicht gebeihen, sich nicht zu dem geringsten Grade von Bollkommenheit erheben. Die Propheten prophezeiten, die Pastophoren wendeten Seilmittel an, die Kranken genasen ober starben; Alles ging seinen natürlichen Gang, wie es Gott gefiel. Daher darf man fich denn nicht wundern, wenn Strabo (III. pag. 234) erzählt; die Alegypter hätten die gefährlichen Kranken an die Landstraßen ausgesett, damit die Borübergehenden ihnen Rath ertheilen möchten - natürlich, denn von ihren eigenen Prieftern und Merzten konnten fie wohl in ben wenigsten Källen Rath und wirksame Sulfe erwarten.

§. 28.

Ausübende Arzneikunde. Reinsichkeit. Diat.

Was nun die ausübende Arzneikunde in Aegypten betrifft, so scheint man zunächst durch verschiedene allgemeine Ge= fepe, an welche Jeder gebunden war, die hauptsächlichsten ihnen eigenthümlichen Krankheiten zu verhüten gesucht zu haben, denn man hatte gewiß schon fruhzeitig den Aussatz, die Augenkrankhei= ten und verschiedene andere geheime lebel als Folge unmäßiger Lebensart ober Unreinlichfeit beobachtet. Daher bezogen denn auch die eben erwähnten Präservativgesetze hauptsächlich auf diese beiden Punkte, Reinlichkeit, (Baschen, Baben, Beschneibung) und Diat (Enthaltsamkeit gewisser Speisen und Getränke). Die Beobachtung dieser verschiedenen Gesetze, welche die Priefter in noch höherem Grade als die niederen Kaften betrafen, war ben Aegyptern zur Religionspflicht gemacht, ba ber ursprüngliche Gesetzgeber gewiß erkannte und wußte, daß er durch nichts benfelben mehr Geltung, Gewicht, Ansehen und Dauer verschaffen könne.

Was zunächst die Reinlichkeit betrifft, so wollen wie zu-

CT

u

m

al

10

25

id

AL

4

17

ię

16

Ħ

ti

1

N

erft einen Bunft berühren, zu welchem jeder einzelne Aegupter und besonders die Priefterkaste verpflichtet war, nemlich die Be= fchneibung (ביבס, הכביה fopt. sehi) \*). Richt genug, baß die Sitte der Beschneidung, über deren Rugen in den heißen Morgenlandern und hier naher zu verbreiten, gang überfluffig fein murbe, in den fruhften Zeiten von den Aegyptern zu andes ren und bekannten Bolfern übergegangen; fo läßt fich auch mit Bestimmtheit behaupten, dieselbe sei ursprünglich und zu allererft in Aegypten zu Saufe gewesen, mas verschiedene glaubwürdige alte Schriftsteller bestätigen. Die hauptstellen hierüber finden wir Herod. 11, 36. 104; Joseph. Antt. VIII, 10, 3; Diod. Sic. 1, 28: Strabo XVII, 824 u. f. w. Als Bolfer, welche die Beschneidung von den Aegyptern angenommen, werden in diesen Stellen genannt bie Rolchier, Aethiopier, Phonizier und Shrer (οἱ ἐν τῆ Παλαιστίνη Berod. II, 104), ebenso die Araber (Joseph. Antt. I, 12, 2) und A.

Die alteste Rachricht hierüber ift im fiebenzehnten Kapitel ber Benefis enthalten; Abraham, welcher in Aegypten gewesen (1 Mof. XII), und bort ohne Zweifel den wohlthätigen Einfluß dieser Einrichtung fennen gelernt hatte, führt bieselbe auch unter feinen Rachkommen ein, und heiligt sie nach dem Borbilde der Aegypter als Zeichen bes mit Gott geschloffenen Bundes (1 Dof. XVII, 10). Auch nach dem Auszuge ber Juden aus legypten, berichtet die heilige Schrift (Josua V), waren Alle, welche aus= gezogen waren, beschnitten \*\*); nur bie während des vierzigjah= rigen Umzuges durch die Bufte Geborenen waren noch nicht beschnitten, weshalb die Beschneidung erneuert werben mußte (V, 7); und nachdem biefer Religionspflicht genügt war, sprach der Herr zu Josua (V, 9): "Beute habe ich die Schande Ale= gyptens (מַרַכּת מַצִריָם) von Euch gewendet", denn es galt, wic aus diefen Worten hervorgeht, für eine Schande in Aegypten, unbeschnitten zu sein. Daher lesen wir benn auch, daß selbst der Grieche Pothagoras sich dieser Sitte unterziehen mußte, bevor er in die Geheimnisse der ägsptischen Priesterkaste aufgenommen

<sup>\*)</sup> Herod. II, 37: Τά τε αίδοῖα περιτάμνονται, καθαφιότητος είνεκεν. Bergl. Philo de circumcisione p. 810 und Joseph. c. Ap. II, 13.

werben konnte (Clem. Alex. I, p. 302). In gleicher Weise mußzten auch bei ben Hebräern die heidnischen Stlaven und Fremden, welche an ihrem Cultus und ihren Festen Theil nehmen wollten, diese Sitte beobachten (1 Mos. XVII, 12; II Mos. XII, 48; IV Mos. XII, 44). Ueber die näheren Gebräuche, welche bei der Beschneidung in Achypten beobachtet zu werden pslegten, wissen wir wenig; bei den Juden wurde sie am achten Tage nach der Geburt des Knaben vollzogen, und war zugleich mit der Ramengebung verbunden (Vergl. Luk. I, 59 und 62). In neuerer Zeit ist die Beschneidung durch die muhammedanische Religion, welche dieselbe von der jüdischen entnommen, fast über den ganzen Orient verbreitet; selbst die christlichen Abyssinier pslegen sich, gewiß nur aus Gesundheitsrücksichten, ebenfalls derselben zu unzterziehen.

Andere Einrichtungen, durch welche verschiedene Krankheiten bes Orients verhütet wurden, und welche nirgends mehr als im alten Aegypten beobachtet wurden, waren die eingeführte Ge-wohnheit leinene Kleider zu tragen, und täglich mehrmals wiederholtes Waschen und Baden.

Bas zunächst die leinenen Kleider betrifft, welche entsschieden die Verbreitung des Aussatzes verhindern sollen, (so daß sich derselbe gewiß nicht so heftig im Mittelalter über das ganze Abendland ausgebreitet haben würde, wenn damals weniger wollene und mehr leinene Kleider im Gebrauche gewesen wären) so was ren dieselben nach Herodot II, 81 mit Franzen besetz, und wurz den καλάσιοις genannt; erst über diesen leinenen Hemden trugen die Aegypter weiße, wollene Gewänder (εἰρίνεα είματα λευκά). Bollene Kleider dursten dagegen weder in die Tempel gebracht, noch den Todten mit in das Grab gegeben werden \*) (οὐ γὰρ ὅσιον). Denselben Ramen dieser ägyptischen leinenen Gewänder erwähnt Pollux (Onomastic. VII, 16) mit den Borten ,,καλάσιοις, χιτών θυσσανωτὸς Αἰγύπτιος"; in der neueren soptischen Sprache wurden sie einsach kal genannt. — Daß daß alte Nezgypten wegen seiner leinenen Stosse berühmt gewesen sei, bestäs

<sup>\*)</sup> Auch in Bezug auf die leinenen Gewänder bestätigt Herobot II, 81 die Uebereinstimmung ägyptischer Sitten mit den orphischen und pythagoraisschen Mysterien, "denn die, welche an diesen Orgien Theil nehmen, dürsen nicht in wollenen Kleidern begraben werben."

Auch Reinlichkeit durch Waschen und Baben war ben Alegyptern zur heiligen Pflicht gemacht. Die Priefter als bie Borbilder in ftrenger Erfüllung aller gesetlichen Borschriften mußten fich zweimal bes Tages und zweimal des Nachts baden (Herod. II, 36); den Königen war täglich eine bestimmte Zeit jum Baden (rov λούσασθαι) vorgeschrieben (Diob. 1, 70), und ju gleicher Reinlichkeit waren alle übrigen Alegypter verpflichtet; außerbem galten ihnen verschiedene Thiere, selbst bie unterften Raften ber Bevolferung als unrein, nach beren zufälliger Berührung Jeder fich augenblicklich von Neuem reinigen mußte. Co ergablt Herobot II, 47, die Alegnpter hatten bas Schwein für ein unreines Thier (magor Onglov) gehalten; und sei Jemand im Borübergeben von einer Cau berührt, worden, fo habe er fich fo= gleich mit den Kleidern in den Fluß geworfen. Deshalb hielt man auch in Aegypten die Sauhirten für fo unrein, baß fie fei= nen Tempel betreten burften.

Auch der allen orientalischen Bölkern so wohlthätige Gestrauch von Salben, mit denen der ganze Körper eingerieben wurde, sindet sich in Aegypten. Herodot II, 94 nennt die geswöhnlichste Salbe bei den Aegyptern Kiki (x/nu) und beschreibt die Zubereitung derselben solgendermaßen: Die Aegypter saen an den Usern der Flüsse und Seen eine und jest unbekannte Pflanze Sillicyprium (Cici nach Plinius XV, 7 einen Baum; vergl. Jablonsky Opusc. I, 110), welche viele und stark dustende Früchte trägt. Die gesammelten Früchte werden entweder zerstoßen und ausgepreßt ober zerrieben und gekocht; auf beide Arten gewinn

man eine fettige Flüssigkeit, welche sowohl als Brennöl als auch besonders als wohlriechende Salbe benutt werden kann.

Auf gleiche Weise wendeten die Aegypter schon im Allge= meinen, um Krankbeiten vorzubeugen, gewiffe Beilmittel an; und da sie, wie scholl oben gesagt, fast alle Krankheiten aus dem Magen und den. Eingeweiden ableiteten; so richteten sich diese Vorsichtsmaßregeln hauptsächlich auf die unausgesette Reinigung Diefer inneren Theile, welche burch Aluftire, Burgangen, Brechen, und Kasten bewirft wurde. Diod. 1, 82. Gie meinten nemlich, folche Gewaltmittel höben alle Krankheiten im Entstehen auf, und förderten die Gesundheit. Während Herodot II, 77 erzählt, dies geschehe gewöhnlich allmonatlich drei Tage lang (roeis quéφας έπεξης μηνός έκάστου), läßt Diodor (1, 82) die Aegypter dieses Berfahren zuweilen täglich, zuweilen jeden vierten ober fünften Tag beobachten, und berichtet außerdem, daß fie, bevor sie in den Krieg ziehen oder eine Reise unternehmen, sich alle dieser Reinigung unterziehen. Daß die Aegypter aber gerade ben Magen als die hauptsächlichste Quelle aller ihrer Krankheiten ansahen, darf uns nicht wundern, wenn wir einen Blick auf die in mehreren Grabkammern abgebildeten Gastmahle und Trinkge= lage berfelben werfen, wo wir bisweilen bie vom Beingenuß überwältigte Gesellschaft durch forgsame Diener forttragen sehen. Wilfinson II, 168. Hiermit vereinigt fich auch die eigenthumliche Sitte, welche Herodot II, 78 mittheilt. Bei ben Belagen nem= lich, welche die Reicheren anstellten, trägt nach dem Effen ein Mann das hölzerne Bild eines Efelettes in einem Sarge umber, zeigt daffelbe den einzelnen Gaften und fpricht: "Gieh auf "diesen, if und trint und sei frohlich, benn fo wirft "Du nach Deinem Tobe aussehen \*)." Ja selbst bie ägyptischen Damen pflegten die Freuden eines Trinkgelages nicht zu verschmähen (Bergl. Wilfinson II, 167), und wir finden unter den Abbildungen ein fleines Zechgelag, wo der Kopf ber Einen berfelben von ihrer Dienerin unterstütt wird, ba ber Wein bereits seinen Rudweg angetreten hat.

Die oft erwähnte und gerühmte Diat der Aegypter scheint daher mehr die Qualität gewisser zu verbietender Speisen als die Quantität erlaubter Speisen und Getränke in das Auge ge=

<sup>\*)</sup> Ές τούτον όρεων πίνε τε και τέρπευ, έσεαι γάρ άποθανών τοιούτος.

faßt zu haben; so war den Aeghptern besonders der Genuß derzienigen Speisen untersagt, welche in heißen Ländern überhaupt den Aussatz und andere Hautkrankheiten erzeugen können, wie besonders der Genuß des Schweinesleisches, der Bohnen und A., wobei, wie in allem Uebrigen, die Priester und Könige einer noch weit strengeren Enthaltsamkeit unterworfen waren als die übrigen Bewohner des Landes \*).

#### §. 29.

#### heilmittel.

Aber auch wegen einiger zusammengesetzter Arzneien und wunderbarer Heilmittel (φάρμακον das koptische pahre, phahre) scheint Aegypten schon in den ältesten Zeiten berühmt gewesen zu sein; dies beweist unter Andern die bekannte Stelle der Odysse se 1V, 227 ff:

"Wie sie die Zeusgebor'ne (Helena) besaß, gar wirksame Mittel, "Gute, die ihr Polydamna, des Thon Gemahlin gegeben,

"Die Aegyptierin; bort bringt bie zeugende Erde,

"Biele Mittel hervor, gemischte, bald gut, bald verderblich."

Der hier erwähnte Aegyptier Thon, Gemahl der Polydamna ist der Goves des Herodot, welcher II, 113 ff. den ägyptischen Mythus von der Landung des Paris und der Helena in Acgypten, welche Homer in der angeführten Stelle berührt, ausführlischer erzählt, wie ihm denselben die ägyptischen Priester auf sein Befragen berichtet hatten \*\*). Das ägyptische Heilmittel, welches

<sup>\*)</sup> Nach Clemens von Alexandrien mußten die Priester noch eine weit strengere Diät beobachten, da bei ihnen, den Pflegern aller Wissenschaft, sich zu der Sorge um den Körper auch noch die um den Geist gesellte. Man schrieb dem Androtydes die Behandtung zu, daß Wein und Fleischspeisen den Körper zwar stärften, die Seele und den Geist aber schwächten und für die Wissenschaft untüchtig machten. Deshalb durften auch die ägyptischen Priester überhaupt tein Fleisch effen, seine Fische anrühren n. s. w. Stromm. VII, 718. Und wer fennt nicht das befannte pythagorässche Symbol "necknwe ansigeodas", welches aus keiner anderen Schule, als aus der der ägyptischen Priester hervorgegangen ist. Vergl. Herod. II, 37; Sext. Emp. Pyrch. H. III, 24.

<sup>\*\*)</sup> Rach Herobot murbe Paris auf feiner Flucht mit ber Selena unter bem memphitischen Könige Proteus au die ägyptische Kufte verschlagen, wo an

Helena hier anwendet, war nach B. 221 das öfter erwähnte Nepenthes der Griechen, κακῶν ἐπίληθον ἀπάντων, vielleicht Richts Anderes, als der Mohnsaft unserer Tage.

Berschiedene alte Schriftsteller, wie Plinius, Theophrast und Diosforides haben uns mehrere von den altägyptischen Seilmit= teln aufbewahrt, beren einige aus Plinius gesammelte ich oben angeführt habe. Man besitt jest außerdem noch besonders einige alte Handschriften bes Diosforibes, in welchen die ägyptischen Namen ber angeführten Beilpflanzen beigefügt find. Auch Galen und andere griechische Aerzte beschreiben zusammengesetzte Beil= mittel ber alten Aegypter, welche Zeugniß davon ablegen, baß dieselben auch in der Zubereitung von Decocten und anderen leichteren chemischen Zusammensetzungen nicht ganz ungeübt ge= wesen sein können \*). Auch bies barf uns nicht in Bermunde= rung fegen; in ber langen Reihe von Jahren, in welcher bie Heilkunde als Erfahrungswiffenschaft von den ägnptischen Prieftern betrieben, und fo gepflegt worben war, daß heilige bem Thoth zugeschriebene Schriften über die einzelnen Disciplinen berfelben verfaßt und ale Besetbucher für alle Zeiten aufgestellt werben konnten, mußten in allen Zweigen berfelben Entbedun= gen gemacht worden sein, welche ben übrigen Bolfern bes Alter= thums die Achtung einflößten, in welcher die agyptische Seilkunde ftets bei denfelben gestanden hat.

Nach allem Borhergesagten scheint das Verfahren solgendes gewesen zu sein. Erfrankte Jemand in Aegypten bedenklicher, was wohl bei den vorher erwähnten Vorsichtsmaßregeln selten geschehen sein mag, so wendete man sich zunächst an den Pro-

ber kanobischen Rilmündung sich ein Tempel des Herkules, ein Aspl für Uesbelthäter befand. Diener des Paris berichteten hier dem Priester des Tempels und dem Bächter dieser Rilmündung (πρός τον τοῦ στόματος τοίτου φύλα-μον), Thanis den Frevel ihres Gebieters, und Beibe wurden vor den König geführt u. s. w. Bergl. Strado XVII, pag. 801, welcher eine Stadt Thonis nicht weit von Canados erwähnt, welche von dem ägyptischen Könige Thonis thren Namen erhalten haben soll. Bergl. Diod. l, 19: ματά γάρ την μαλουμένην Θώνιν διβάλλοντος είς Θάλασσαν τοῦ ποταμοῦ, τοῦτον τὸν τόπον διμπόφιον είναι τὸ παλαιόν τῆς Αίγύπτου.

<sup>\*)</sup> Daß die Apothekerkunst im alten Aegypten schon von einer besondes ren Bunft betrieben worden sei, beweisen Kap. 52 und 53 des Todicubuches, welche ansführlich von berselben handeln.

pheten bes nachsten Prieftercollegiums, welcher im Allgemeinen Die Krankheit zu erkennen suchte, und aus bem heiligen Buche, in welchem sammtliche früher in ber Arzneifunde gemachten Er= fahrungen aufgezeichnet waren, über Leben und Tob bes Rranten fein Urtheil sprach, auch ben bevorstehenden Berlauf der Krant= heit voraussagte (Horap. hierogl. 1, 38; Diod. 1, 82). Beilung möglich oder wahrscheinlich, so übertrug dieser die weitere Behandlung des Kranken einem der Paftophoren, welche sich die in den oben erwähnten sechs Büchern des Thoth aufgeschriebenen Medizinalkenntniffe und Gesetze genau eingeprägt haben mußten. Dennoch scheint man auch noch jest nicht sogleich mit Beilmit= teln eingeschritten zu sein, sondern noch einige Tage gewartet zu haben, ob nicht die Ratur fich felbst helfen und die Krankheit überwinden könne, ba nach Ariftoteles die Aegypter ein Geset hatten, welches ben Merzten unterfagte, vor dem vierten Tage ber Krankheit eine Purgang ober ein anderes Auslecrungsmittel Erft nach Berlauf biefer Zeit also murben wirkauzuwenden. fame Beilmittel verordnet, und wie man leicht vermuthen fann, gewiß oft zu spat und vergeblich. Heberlegt man ferner, daß es in Aegypten für jeden Theil des Körpers besondere Verzte gab, daß also zu dem, welcher über den Ropf flagte, der Ropfarzt, zu bem, welcher über den Magen klagte, der Magenarzt geschickt wurde, daß die Heilmittel des Einen auf den Ropf, die des Un= beren auf ben Magen u. f. w. beschränft bleiben mußten; daß endlich tein Arzt sich erlauben burfte, nach eigenem Gutdunken au handeln, sondern daß sich jeder streng nach den vorgeschriebe= nen Gesegen richten mußte; so bekommen wir ein trauriges Bilb von der ägyptischen Arzneiwissenschaft, welche unter anderen Berhaltniffen und durch gute Gesetze und Ginrichtungen unterstütt, bei ihrem Reichthume an Heilmitteln und Erfahrungen zu einer ber herrlichsten Wiffenschaften bes alten Aegnptens hatte empor-Ratürlich wurden bei bedeutenderen Kranfheiten, blüben fönnen. in benen ber Kranke über Schmerzen an verschiedenen Theilen bes Körpers flagte, mehrere Merzte beordert, und wie viel Merzte - fo viel Mittel, bisweilen vielleicht die widersprechendsten wurden angewendet. — Ein Glud also, daß die Alegypter von vorn herein sich einer so festen und dauerhaften Gefundheit zu erfreuen hatten, daß sie alles Mögliche anwendeten, und sich mancherlei Genüffe verfagten, um bedeutendere Krankheiten zu

verhüten, und daß daher meistentheils, wie fast alle Schriftsteller erzählen, in der That der Hauptsitz aller ihrer lebel der Magen war; und bei solchen Krankheiten konnte dann allerdings ein kräftiger Körper sich selbst helsen, ein schwächerer durch die Mitztel, welche die ägyptischen Aerzte anzuwenden pflegten, unterstützt und geheilt werden.

## §. 30.

### Aberglaube als lette Zuflucht.

War nun endlich der Kranke gleich von vorn herein von den Merzten aufgegeben, oder schienen die von denselben angewendeten Seilmittel nicht bie erwunschte Wirkung hervorzubringen, fo warfen sich die Aegypter, wie alle Bolfer zu allen Zeiten mit einem religiösen Aberglauben wunderbaren und übernatür= lichen Rettungsmitteln in die Arme. Schon bei ber Anwendung einzelner Heilpflanzen, welche Plinius beschreibt, tam es auf ge= wiffe Formlichkeiten an, welche lebhaft an den Aberglauben und sympathetische Mittel ber neueren Zeit erinnern. Go glaubten (Plin. XXII, 8) die Magier, die Menschenklasse, welche sich hauptfächlich mit dergleichen Wunderdingen abgab, daß, wenn man Cichoriensaft mit Del mische und sich damit falbe, erlangen könne, mas man wolle; und als ein ägyptisches Heil= mittel gegen bas Wechselfieber empfiehlt derselbe Schriftsteller bas Jungfernkraut (Parthenium), boch muffe berjenige, welcher es anwenden wolle, es mit der linken hand ausrupfen, dabei fa= gen, weshalb er es ausrupfe, und durfe fich babei nicht umfe= hen u. A. \*).

Ein besonderes Vertrauen setzte man ferner auf Träume, welche man dem Einflusse der Isis zuschrieb. Isis war ja bestanntlich nach Diod. 1, 25 die Ersinderin vieler Heilmittel und besaß große Erfahrungen in den medizinischen Wissenschaften, weshalb sie auch nach dem allgemeinen Glauben der Aegypter nach ihrem Tode der Unsterblichkeit theilhaftig (Tuzovoa ådava-vlas) fortsuhr die Gesundheit des Menschengeschlechtes zu beschüs

<sup>\*)</sup> Plin. XXI, 30 Magi contra tertianas sinistra manu evelli eam jubent, dicique, cujus causa evellatur nec respicere.

pen und benen, welche ihre Gulfe anriefen, im Traume bie Seil= mittel offenbarte, welche fie anwenden follten. Diejenigen, welche ihren Vorschriften gehorchten, wurden wunderbar gerettet (robs ύπακούσαντας αὐτῆ, παραδόξως ύγιάζεσθαι). Auch knüpft sich an diesen Bolfsglauben die Sage, daß fie einen Trank der Unfterblichkeit erfunden, durch denselben ihren Sohn Sorus, ber von den Titanen erschlagen worden, geheilt, unsterblich gemacht und in der Heilwiffenschaft unterrichtet habe. Auch diese Sage ift später zu den Griechen übergegangen, denn Horus ift Apollo, welcher ebenfalls als Urheber aber auch zu gleicher Zeit als Er= retter von allen Seuchen und Krankheiten angesehen wurde. Bgl. Wollte fich jedoch Isis nicht erbitten laffen, Iliabe 1, 43 ff. und weber burch Andeutungen in Traumen noch burch ein ande= res wunderbares Eingreifen in die Ratur der Dinge Gulfe lei= ften, so mendete man sich an andere Gottheiten, und hoffte durch Gelobungen von Geldgeschenken und anderen Spenden an die ihnen geweihten Tempel und heiligen Thiere Dieselben gum Beistande in der Roth bestimmen und veranlassen zu können. Herob. II, 65. Besonders scheint man nach erfolgter Heilung ben geheilten Theil bes Körpers auf irgend eine Beise abgebil= det den Tempeln jum Geschenk gemacht zu haben. man in Theben einen Stein, auf welchem zwei menschliche Dh= ren abgebildet waren, mit einer barauf bezüglichen Inschrift und den Dedicationsworten "dem Ammon = Ra"; gerade wie auch die Griechen dergleichen Botivtafeln mit Angabe ber Heilmittel, durch welche sie geheilt worden waren, in dem Tempel des Aesculap aufzuhängen pflegten.

Auch die Orakel, deren es mehrere berühmte in Aegypten gab (z. B. das des Ammon in Theben, der Maut oder Lastona in Buto u. s. w. Herod. I, 46; II, 32; 55; 155) wurden häusig bei gefährlichen Krankheiten um Rath gefragt, vergl. Herod. II, 133; Diodor I, 81; und besonders die medizinischen Göttersprüche des Serapis\*), des Symboles des Nil und somit

<sup>\*)</sup> So erzählt unter Anbern Tacitus (Histor. IV, 81) folgende wunders bare Drakelsprüche des Serapis. Als Bespasian in Aegypten war, warf sich ein blinder Alexandriner (oculorum tabe notus) auf Anrathen des Serapiss vrakels ihm zu Füßen und bat den Kaiser, ihm Wangen und Augen mit seis

der Fruchtbarkeit Aegyptens, deren mehrere von alten Schrifts stellern angeführt werden, grenzen so an das Wunderbare, daß sie mit vollem Rechte denen des Epidaurischen Aeskulap an die Seite gestellt zu werden verdienen.

Gewiß hängt mit dem vorher Gesagten auch die Ansicht der Aegypter zusammen, daß der ganze menschliche Körper aus 36 Theilen bestehe, welche den einzelnen Dämonen geweiht und dem Schutze derselben anvertraut seien; man erkennt leicht die Bezieshung dieser 36 Theile auf die 36 Dekane des Thierkreises, und die sich auf letztere gründende Astrologie der Chaldäer und Aesgypter. Bergl. Firmic. II, 12; Ptolem. II, pag. 33; Manil. IV, v. 705—715. Gine dieser Ansicht entsprechende Stelle sindet sich im Todtenbuche Kap. 42, wo der Anzahl der sieben Kabiren und der zwölf großen Götter entsprechend, neunzehn verschiedene äussere Glieder des menschlichen Körpers angesührt und dem Schutze einzelner Gottheiten empsohlen werden. Es sind folgende:

- 1. Haupthaar, Lode (ag. kel en-foi).
- 2. Gesicht (bra).
- 3. Augen (iri, bal).
- 4. Ohren (mast).
- 5. Rase (fenti, sante).
- 6. Lippen (spotu).
- 7. 3ahn (abhu, fopt. obhe).
- 8. Naden (naheb).
- 9. Arme (amahi).
- 10. Ellenbogen (kal).
- 11. Anie (kal-pat, Biegung bes Fußes).
- 12. Ercremente (saat).

nem Speichel zu benetzen. Ein Anderer, welcher an ben handen gelähmt war, (manum aeger) flehte auf Befehl besselben Gottes, ber Kaiser mochte ihm eisnen Fußtritt geben sut pedo ac vestigio Caesaris calcaretur). Nach langen Berathungen der Aerzte, welche sich in dem Gesolge des Kaisers befanden, ob eine Heilung so großer Uebel durch solche Mittel möglich sei, ließ sich Bespassian endlich bewegen, den Wünschen der beiben Unglücklichen zu willsahren. Sogleich erhielt der eine den Gebrauch seiner hande, der Andere den seiner Angen wieder (Statim conversa ad usum manus, ac caeco reluxit dies) n. s. w.

- 13. Ruden (P. ST?).
- 14. Beugungeglieb.
- 15. Hand (sop-ziz, sop: hebr. 32).
- 16. Schenfel (kel).
- 17. Füße (rat, pat).
- 18. Fußsohlen.
- 19. Finger ober Zehen (teb).

Die Götter, benen diese Theile geweiht sind, jühren bisweis len schwierige, bis jest wegen sehlender Analogien noch unbes kannte Namen, bekanntere sind Bubastis (Benus), der die Ausgen; Isis, der der Racken; Reith, der die Ellenbogen; Osiris, dem der Phallus; Ptah, dem die Schenkel u. s. w. zu besondes rem Schupe empsohlen werden.

So weit die Arzneiwissenschaft der alten Aegypter. Daß man aber in diesem Lande selbst dis in die christliche Zeit den rationalen Heilmitteln wenig Vertrauen geschenkt, und sich lieber auf übernatürliche, göttliche Hülfe verlassen habe, beweist das Fragment eines koptischen Manuscriptes aus der Sammlung des Cardinal Borgia, welches zuerst Zoega und nach diesem Dulauzier \*) mitgetheilt haben, und welches aus einzelnen Recepten besteht, und unter anderen solgendes heilsame Gebet, durch welches die Wirkung des vorhergehenden Heilmittels erhöht werden solle, ansührt:

"Ich beschwöre Dich, Engel, welchen man ansleht gegen alle "Krankheiten, denen der Mensch unterworfen ist. Möge die "Heilung kommen von Euch Vieren, Michael, Uriel, Gabriel "und Raphael. Möge der, welcher dieses Mittel gebraucht, "geheilt sein von allem lebel! Dieses lebel ist entsernt durch "die vier Engel . . . . .

Dieses Manuscript ist nach Dulaurier's Vermuthung aus dem dritten oder vierten Jahrhundert nach Chr. G.; und wer wüßte nicht, daß der Aberglaube in ähnlicher Gestalt bei sast allen Bölkern sich bis in die neusten Zeiten erhalten hat? 11e= berhaupt sinden wir manches lleberraschende in diesen zulest er= wähnten Erscheinungen, welche und auf die Erfahrungen unstrer

<sup>\*)</sup> Journal Asiatique. Ser. IV. Tome I, p. 433.

Tage hinleiten. Sollte man nicht vielleicht bei den von der Ists eingegebenen Träumen, deren Befolgung nach Diodors bestimmter Behauptung so sicher die wunderbarste und unerwartete Heilung herbeiführte, an den Somnambulismus und die wuns derbaren Erscheinungen des thierischen Magnetismus denken und sogar überzeugt sein dürsen, daß Zustände ähnlicher Art bei eisnem so unverdorbenen und natürlichen Bolke, wie dem der Aesgypter in noch weit höherem Grade und weit häusiger als bei uns eingetreten sein mögen?

## Biertes Rapitel.

# Philosophie.

#### §. 31.

#### Sprache und Schrift.

Die ersten Anfange ber Cultur und Die Grundlage gur fpa= . teren Ausbildung und Fortpflanzung miffenschaftlicher und philo= fophischer Kenntniffe find bei allen Bolfern bes Alterthums Sprachbewußtsein und Schrift. - Der Unfang bieses Sprachbewußtseins, welches ben Menschen auf die nabere Betrachtung der Worte und Laute, durch welche er seine Gedanken ausdrückt, hinführt, findet fich schon in den Etymologien des Homer und hefiob, in benen ber Bucher Mofis u. f. w. \*). Die Sprache der alten Aegypter, welche ihrer Hieroglyphenschrift zu Grunde liegt, der fogenannte heilige Dialekt besteht meistentheils aus einsplbigen Wurzeln, welche aber ber möglichst verschiedenen Ru= ancirungen und Zusammensehungen fähig find. Bon den ver= schiedenen Dialetten, wie wir sie in der späteren foptischen Sprache finden, (thebanisch, memphitisch und baschmurisch), finden wir in bem heiligen Dialette feine Spur, eben beshalb, glaube ich, weil dieser heilige Dialeft ale bie Eigenthumlichkeiten aller verschiedenen Dialette umfaffend über benfelben steht, ohne sich bem einen ober anderen anzunähern. Die eigenthümlichen Berschiedenheiten ber foptischen Dialette bestehen in den Bermechse=

<sup>\*)</sup> Bergl II. IX, 569; Od. XIX. 406 u. 562. Hes. Theog. 195; Gen. III, 20 u. f. w.

lungen langer und kurzer Bokale, bisweilen auch verwandter Consonanten; dergleichen mußten aber dem heiligen Dialekte fremd bleiben, da er die kurzen, veränderlichen Bokale ganz uns berücksichtigt ließ, und den Unterschied verwandter Consonanten, wie I, I, O nicht kannte, sondern dieselben durch ein Zeichen ausdrückte. Im Ganzen sinden wir in dem heiligen Dialekte drei verschiedene Bokale a, i und u, und acht Consonanten p, k, t, m, n, r, s und h; also im Ganzen nur elf verschiedene Sprachslaute, welche den ganzen Sprachschaß auszudrücken im Stande waren. Erst in den späteren koptischen Dialekten haben sich die Berschiedenheiten und Nüancirungen aller Art, welche sich in denselben sinden, herausgebildet; und sagt Plutarch, die Aegypter hätten 25 Buchstaben gehabt, so haben wir dabei auch nicht an 25 verschiedene Zeichen, sondern an die den verschiedenen Diaslekten eigenthümlichen Laute zu denken.

Was die Schrift betrifft, so hat das alte Alegypten seit den frühsten Uranfängen drei oder mit der koptischen vier versschiedene Schriftarten durchlausen, welche eine aus der anderen entstanden und von einander abhängig sind; die hieroglyphische, hieratische, demotische (und koptische)\*).

1. Die Hieroglyphen (nach Manetho von Thoth ober Athotis, dem Nachfolger des Menes erfunden) deutliche Bilder von Gegenständen aller Art (Himmelsförper, geologische und menschliche Figuren, menschliche Glieder, Thiere aller Art, Bäume, Pflanzen, Früchte, Sämereien, Gebäude und einzelne Theile derzselben, Hausgeräthe, Gefäße, Körbe, Kleider, Schmuckachen, Wassen und Instrumente aller Art) sinden sich in Stein geshauen \*\*) auf Monumenten und steinernen Sarkophagen, schwarz oder bunt gemalt auf Wänden und Holzsarkophagen oder heilizgen Papprusrollen (wie z. B. in dem von Lepsus herausgegesbenen und von ihm sogenannten Todtenbuche, und A.). Das vorzüglichste Hülssmittel zur theilweisen Entzisserung derselben

<sup>\*)</sup> Bergl. Herob. II, 36; Clem. Aler. Strom. V, 4; Inschr. v. Rosette 3. 54; Philo bei Euseb. praep. evang. I, 10 u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Jutereffant und vielleicht weniger bekannt ist ein Sarkophag ber arschäologischen Sammlung der Universität Leipzig, auf welchem die Hieroglyphen nicht in Holz geschnitten, sondern sehr fünstlich und sein erhaben en relief gesarbeitet sind.

und zur Feststellung eines ihrer Schrift zu Grunde liegenden Prinzipes sind außer ausländischen hieroglyphisch sgeschriebenen Eigennamen die zweisprachigen Inschriften, deren wir dis jest folgende wichtigere besißen:

- a. Die Inschrift von Rosette enthält dasselbe Decret in hiez roglyphischer, demotischer und griechischer Schrift (rois te iegois mai exxwoiois nai Eddyuniois yoánnumun), doch ist leider durch Berstümmlung des Steines der größere Theil der Hieroglyphenzinschrift zerstört, und der lette Theil des griechischen Textes, welcher den noch übrigen 14 Hieroglyphenzeilen entspricht, ebenz falls durch Berstümmlungen des Steines nur unvollständig erzhalten.
- b. Eine Inschrift von Philae, d. h. die kleine von Wilkinsson auf Philae copirte und in Young's Hieroglyphics (Lond. 1823—28. Tak. XLV) abgebildete Inschrift stimmt mit den ersten Zeilen der Inschrift von Rosette überein. Auch diese Inschrift ist leider unten abgebrochen, und enthält nur 58 Worte des griechischen Textes. Vergl. Uebereinstimmung einer Hieroschischen Unsangstexte des Decretes von Rosette, nachgewiesen von H. Brugsch. Verlin 1849.
- c. Der Obelist an der Porta del popolo in Rom, welcher zur Zeit des Augustus mit einem anderen kolossalen Obelist aus Heliopolis nach Rom gebracht worden. Vergl. Strado XVII, 1158; Plin XXXVI, 9\*); Ammian Marcell. 17, 4; Zoëga de obeliscis pag. 609. Ammian, welcher ungefähr im Jahre 336 nach Christi Geburt seine römische Geschichte vollendete, beschreibt denselben in der oben angeführten Stelle aussührlicher und theilt eine von einem Aegypter ihm gegebene griechische llebersetzung der Inschrift desselben mit. Verglichen hat diese schäsbare hieroglyphische Inschrift mit der griechischen llebersetzung der um diese Literatur wohlverdiente Senssalt in der wersten Verhandlung

<sup>\*)</sup> Is autem obeliscus, quem divus Augustus in Circo magno statuit, excisus est a rege Semneserteo, quo regnante Pythagoras in Aegypto fuit, centum viginti quinque pedum et dodrantis, praeter basim ejusdem lapidis; is vero, qui est in Campo Martio, novem pedibus minor a Sesostride. Inscripti ambo rerum naturae interpretationem Aegyptiorum opera philosophiae continent.

deutscher Orientalisten Leipz. 1845" und im Leipziger Repertorium

1844, II. Jahrg. Heft 32 vom 9. Auguft.

d. Die Tasel von Abydos verglichen mit dem Laterculum des Eratosthenes. Befanntlich besindet sich bei Eratosthenes ein Berzeichniß der ersten 38 Könige Alegyptens von Μήνης bis Φρουρών Νείλος aus einem Hieroglyphenterte zu Diospolis überssett. (Λαβών έκ τῶν έν Διοσπόλει ἱερογραμματείων παρέφρασεν εξ Λίγυπτίας εἰς Ελλάδα φωνήν). Diesen Hieroglyphentert entsdette Schsfarth in der Tasel von Abydos, welche nicht nur in der Anzahl der Königsringe, sondern auch in den Namen selbst mit Eratosthenes übereinstimmt. Bergl. Berhandlungen der K. S. Gesellschaft der Wissenschaften 1848 S. 71—79.

e. Endlich gehören hierher die Originalfragmente Manestho's, auf welche zuerst Senffarth aufmerksam gemacht hat. Bergl. Leipz. Lit. Zeit. 1828. Intell. Bl. no. 5, p. 34 und London. Literary Gazette 1828 no. 600 v. 19. Juli p. 457.

Aus Vergleichung der hieroglyphisch geschriebenen Eigen= namen mit ben ihnen entsprechenden griechischen und römischen ergab sich zunächst ein vollständiges Alphabet von ungefähr funf= gig phonetischen Zeichen, über beren Bedeutung und Aussprache fast alle verschiedenen Aegyptologen einig waren, und denen das bekannte orientalische Prinzip zu Grunde lag, daß nemlich jedes Bild den Buchstaben ausdrückte, mit welchem der Name deffelben begann. Diese Entbedung ift junachst ein Berdienst ber beiben Gelehrten Young und Champollion; neuere Untersuchungen has ben dieselbe vielfach vermehrt und berichtigt, besonders fand Cenf= farth in Leipzig, daß die Hieroglyphen, deren Rame mit einem Bokale oder stummen h begann, bald biesen Bokal, balb h, bald den folgenden Consonanten ausbruden fonnten. Go drudt ber Arm a und m aus, weil er amaha hieß; der Fuß p, weil er pat, ber Rorb k, weil er kot, ber Berg t, weil er to-genannt wurde, u. s. w.

Aber eine Schrift, welche als Monumentalschrift und für das Auge berechnet die größte Mannigfaltigkeit erforderte, welche ferner meist in horizontale oder verticale Columnen eingeschlossen für denselben Laut aus symmetrischen Rücksichten verschiedener Bilder bedurfte, begnügte sich nicht mit dieser geringen Anzahl von Zeichen; wir sinden auf den oben angeführten bilinguen Monumenten eine große Anzahl von Hieroglyphenbildern, welche

erweislich nicht einzelne Laute sondern ganze Sulben und Worte ausdrücken \*). Hier trennen sich nun die Ansichten der Aegypztologen; Champollion, Lepsius, Brugsch folgten Horapollo's Erstlärungen, und deuteten dieselben symbolisch; Senffarth und seine Rachfolger versuchten auch diese phonetisch und zwarspllabarisch zu erklären.

Wir wollen einige Beispiele Horapollo's \*\*), welche durch die Inschriften bestätigt werden, mit seinen abenteuerlichen symsbolischen Erklärungen anführen:

- 1, 3. Der Monat wird durch die Palme ausgedrückt, weil dieser Baum allein in den einzelnen Monaten einzelne neue Zweige ansetze.
- 1, 10. Die Welt durch den Sfarabaus, weil der Fotus desselben der Welt ahnlich sei.
- 1, 18. Die Kraft durch eine Löwenklaue (λέοντος τὰ έμπροσθεν), weil diese der stärkste Theil an dem Körper dessels ben sei.
- 1, 25. Die Deffnung (avoisis, apertum) durch den Ha: sen, weil derselbe stets die Augen geöffnet habe.
- 1, 38. Die ägyptische Schrift durch ein Schreibzeug. Bergl. Inschr. von Rosette 3. XIV.
- 1, 53. Der Sohn durch eine Gans, weil dieses Thier am meisten seine Kinder lieb habe.
- II, 118. Richter, Gerechtigkeit burch eine Strauß= feber, weil dieses Thier überall gleiche Flügelsebern habe.

Soweit Horapollo; man sieht schon aus den wunderbaren Erklärungen, welche derselbe giebt, welche Phantasie dem heutisgen Hieroglyphenentzisserer nöthig sein musse, um nur eine einzige Zeile systematisch erklären zu können; ja, daß es uns nach 3000 Jahren ganz unmöglich sein würde, eine richtige Entzisserung zu liesern, wenn den Hieroglyphen wirklich ein derarztiges Symbolprinzip zu Grunde gelegen hätte. Die Symbolikisch sein der individuellen Bildung und Anschauungsweise des Einzelnen abhängig; kaum den Aegyptern selbst, viel wenis

<sup>\*)</sup> Bergi. Ammian. Marcell. XVII, 4: Singulae litterae singulis nominibus serviebant et verbis, nonnunquam significabant integros sensus.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Horapollinis Niloi Hieroglyphica ed. C. Leemans. Amstelodami 1835.

ger uns würde dieselbe verständlich sein können. — Ein neues Licht über diesen Theil der Hieroglyphik verbreitete daher der Grundsatz Sensfarths, daß jede Hieroglyphe syllabarisch dies jenigen Consonanten ausdrücke, welche der Name derselben entshalten habe. Rach diesem Grundsatze lassen sich alle jene oben angeführten Hieroglyphen Horapollo's leicht homonymisch erstären:

- 1, 3. Der Monat hieß abot, die Palme bet.
- I, 10. Der Starabaus wurde tar (κάνθαρος, θάρος), die Welt, das Universum to, ter genannt.
- 1, 18. Die Kraft hieß zom, die Löwenklaue (pugnus) zame.
- I, 25. Die Deffnung hieß uon; der Hase nosche drückt daher u, und mit der Wellenlinie, die ihm gewöhnlich folgt, phonenisch uon öffnen, uon sein, uon ein Anderer u. s. w. and.
- 1, 38. Die Schrift wurde szi, das Schreibzeug szai ge-
- 1, 53. Der Sohn (soetus maturus) hieß ephte, die Gans opt.
- II, 118. Die Straußseder hieß wahrscheinlich aus dem von Horapollo angeführten Grunde mosi (die Gleiche) und drückte daher masi, justitia (libra) oder wie in der Inschrift von Rosette masi, similitudo, statua aus.

Muf diese Weise lassen sich alle Hieroglyphen ohne Ausnah: me erklären und übersehen, und da die ägyptische Sprache einssyldig ist, so würde eine kleine Anzahl von Zeichen genügen, um alle Worte der Sprache nach diesem Gesehe zu-schreiben. Wir unterschieden nur sieben (mit h acht) verschiedene Consonanten, diese zu se zwei geordnet, geben nach der bekannten mathematischen Forzmel 72 oder 49 verschiedene Combinationen, welche mit den vorher erwähnten 50 rein alphabetischen Zeichen ungefähr hundert verschiedene Hieroglyphenbilder ausmachen. Wir sinden aber deren gegen 650, obgleich die Zahl der Determinative und grammatischen Bestimmungszeichen gering ist. Jedenfalls sah man auch hierbei auf Mannigsaltigkeit und verschiedene Gestalten gleichbes deutender Bilder, da die symmetrische Schreibart in verzicalen oder horizontalen Columnen dieselben erforderte. So sinden sich, um die Sulbe mn auszudrücken, solgende verschiedene Bilder;

der Gott Ammon, der Hafen (moone), saugende Frau (amoni), der Gott Ammon, der Gever (amoni), ein Stück Zeug (amoni) u. A. — Bielleicht ist es auch keine zu gewagte Vermuthung, daß in den verschiedenen Priestercollegien verschiedene Hieroglys phenbilder gebräuchlich, und die einen besonders diesem, die ans dern besonders jenem Collegium eigenthümlich waren; auch ges hört bisweilen dieses Bild einer früheren, jenes einer späteren Zeit an.

Die haupterforberniffe, welche bemnach einem guten Megup= tologen nöthig find, find einmal eine gründliche Kenntniß ber ägnptischen Sprache und verwandter semitischer Dialefte; bann eine genaue Befanntschaft mit den Ramen und Bedeutungen ber einzelnen Bilder. Sat er erft biefe beiden Schwierigfeiten über= wunden, fo wird es ihm nicht schwerer werben, Hieroglyphen ju entziffern, als etwa einem guten Renner ber arabischen Sprache, votallose Manuscripte zu erflaren. Die Schwierigkeiten find in beiden Fallen diefelben, Beide finden junachft nur die Confonan= ten angebeutet, die Bokale muß ihnen ber Ginn enthüllen; in schwierigen zweibeutigen Fallen find in beiden Schriftarten bie Bokalzeichen hinzugefügt. Dies führt uns auf eine neue Eigen= thumlichkeit der agyptischen Schreibart; ba nemlich oft ein Sieroglyphenbild zwei ober mehrere Consonanten ausbrückt, so kann der zwischen denselben stehende Bofal, wenn er bezeichnet werden foll, nicht eingeschoben, sondern muß nachgestellt werden; baher lesen wir z. B. hru ftatt hur Tag, to für iot Bater, tto für tuot ausgezeichnet, u. f. w.

2. Die hieratische Schrift ist Schnellschrift und Büchersschrift der Priester; verfürzte Hieroglyphen, deren ursprüngliche Gestalt bisweilen nur schwer zu erkennen ist. Auch sie wurde nur zu heiligen, wissenschaftlichen und geschichtlichen Gegenstänzden angewendet; ich erwähne besonders die Fragmente Manethos in Turin und einen anderen wichtigen Papyrus, in welchem M. Sallier zu Air in der Provence eine Geschichte des Feldzuges des Sesostris entdeckt zu haben behauptete\*). Derselbe umsfast nach Salvolini's Beschreibung II Seiten in Quart in hiestatischer Schrift, und erwähnt allerdings am Schlusse, was uns

<sup>\*)</sup> Bergi. Rapport fait à la Société académique d'Aix (Séance du 2 août 1828) publié par feu M. Sallier.

zweiselhaft ift, Namen und Vornamen bes berühmten Eroberers Rhamses III., des Sesostris gricchischer und römischer Schriftssteller. Mit großem Scharssinne und tresslicher Gelehrsamseit gab Salvolini in einer aussührlichen Schrift (Campagne de Rhamses le Grand etc. Notice sur ce manuscrit par. Fr. Salvolini. Par. 1835) Nachricht von diesem Funde, theilte einzelne Stellen daraus der gelehrten Welt im Originale und Uebersezung mit, und fügte überhaupt manche schäßenswerthe Bemerztung über die hieratische und hieroglyphische Schrift der alten Negypter hinzu, so daß wir in der That kaum ein interessanteres noch wichtigeres Werf über dergleichen Alterthümer besißen. So sehlerhaft auch das System Champollion's war, welchem er sich angeschlossen, so hat er dennoch den Hauptinhalt des Papyrus im Großen und Ganzen richtig erfannt, und dem Leser mitgeztheilt\*).

3. Die demotische Schrift, Bolksschrift (Herod. II, 36; Clem. Alexandr. Strom. I, 4), die gaage entstodoggagen des Clemens Alexandrinus, wurde wie schon der Rame besagt, von den Einwohnern des alten Aegyptens hauptsächlich zu Briefen und weltlichen Urfunden angewendet. Die Zeichen dieser Schrift, welche nur ungefähr 800 Jahre (500 v. Chr. bis 300 n. Chr.) in Aegypten im Gebrauche war, sind wiederum durch Berkürzung der hieratischen Schriftzeichen entstanden; es sind mit allen Bazianten ungefähr 200 phonetische und 150 spllabarische. — Die demotischen Urfunden, welche sich in den verschiedenen Ruseen

#### Wertlich:

<sup>\*)</sup> Die beifolgende Tafel (no. II.), aus welcher man ben Unterschied ber hieroglophischen und hieratischen Schrift ersehen fann, enthält nach Salvolini eine bichterische Anrede bes Sesostris an seine Soldaten:

<sup>&</sup>quot;3ch richtete meine Worte an mein Fußvolf,

<sup>&</sup>quot;Und an meine ftreitbare Reiterei;

<sup>&</sup>quot;Und fprach: Erhebt Ener Berg, mein Fufivolf,

<sup>&</sup>quot;Und Du, meine ftreitbare Reiterei!"

<sup>&</sup>quot;Fui, dedi verba mea peditibus meis,

<sup>&</sup>quot;Et meis pugnatoribus equitibus;

<sup>&</sup>quot;Dicens: Excitate (excitando) animum vestrum pedites mei,

<sup>&</sup>quot;Et mei pugnatores equites." -

Der vollständige Papyrus ist in London heransgegeben worben unter ben Select. Papyri of the Brit. Mus.

Europas sinden, beziehen sich alle auf das Privatleben des atten Aegyptens; nur in einem demotischen Papyrus einer Privatsfammlung in Dresden will der um die Entzisserung dieser Schristsart wohlverdiente Dr. Brugsch einen Hymnus auf den Ofirisgesunden haben. Alle übrigen sind Briese, Kauscontrakte u. A., mit genauer Angabe des Jahres, Monates und Tages der Absfassung und der Namen der Contrahenten. Auch hier sinden sich mehrere bilingue Schristen, da besonders in der Ptolemäerzeit alle politischen und gerichtlichen Urkunden in beiden Sprachen, ägyptisch und griechisch abgesaßt zu werden pflegten.

4. Die koptische Schrift endlich, obgleich ursprünglich die griechische, verdient ebenfalls hier kurz bemerkt zu werden, da sie sechs Lautzeichen, welche sie in der griechischen Schrift vermiste, aus der demotischen Schrift angenommen hat. Vergl. des Verfassers Schrift "de lingua et litteris Veterum Aegyptiorum" S. 2.

## §. 32.

#### gesammtliteratur der alten Aegypter.

Werfen wir zunächst einen allgemeinen Blick auf die Gesfammtliteratur der alten Aegypter, so können wir dieselbe nach zwei Gesichtspunkten ordnen, nemlich:

- 1. In materieller Beziehung:
  - 1. Steinmonumente.
  - 2. Solzinschriften.
  - 3. Papprus und Leinewand.
- 11. In Beziehung auf ben Inhalt:
  - 1. religiöfen Inhaltes,
  - 2. philosophischen Inhaltes,
  - 3. politischen Inhaltes,
  - 4. socialen Inhaltes.

Es kann nicht bavon die Rede, ja es würde geradezu eine Unmöglichkeit sein, ein nur einigermaßen vollständiges Verzeicheniß sämmtlicher Literaturwerke der alten Aegypter entwerfen zu wollen; ja, nicht einmal von den Schähen einzelner Museen besitzen wir genauere Nachrichten, da die Zahl der schriftlichen Uesberreste, welche auf uns gekommen sind, theils zu groß und ums fangreich ist, theils die Mehrzahl derselben, ja man könnte fast

fagen, Alles noch unentziffert liegt, und also kaum näher als äußerlich beschrieben und mitgetheilt werden könnte. Wir wollen und können daher nur versuchen, einen Gesammtüberblick über die verschiedenen Gattungen der ägyptischen Literatur zu geben, und dieselben durch Anführung einiger bekannterer und interessanzter Beispiele zu erläutern.

Wenn wir zunächst die gesammte Literatur ohne Berücksich= tigung des Inhaltes betrachten, so können wir am einfachsten folgende Klassen unterscheiden:

#### 1. Steinmonumente.

a. Gebäude, sowohl innen als außen mit unzähligen Hiez roglypheninschriften geziert. Dahin gehören besonders die Tempelruinen, welche sich noch in Aegypten sinden, und deren Wände und Säulen meistens Inschriften und Hymnen auf die in ihnen verehrten Gottheiten, Lebensgeschichte und Lobeserhebungen des Erbauers, bisweilen auch astronomische Data enthalten. Die merkwürdigsten Tempelruinen, welche sich noch heut zu Tage in Aegypten sinden, sind folgende:

Die Ruinen in dem alten Heliopolis, dem heutigen Aschmounain. Sie bestanden aus zwölf 60 Fuß hohen Säulen, deren jede aus drei Granitblöcken zusammengesetzt war, von denen der unterste mit Hieroglyphen bedeckt ist.

Die Ruinen zu Afmin (Panopolis), meistens nur große mit Hieroglyphen bedeckte Steine.

Die Ruinen des von Memnon erbauten Osiristempels eine halbe Meile von dem alten Abydos (Girgé) in Oberägypten, dessen Mauern ringsherum Hicroglyphen enthalten.

Die beiden Tempel zu Dendera, dem alten Tenthra, deren einer besonders durch seinen Thierfreis berühmt geworden ist.

Die Ruinen des großen Tempels zu Theben (Diósnodis) mit verschiedenen 60-70 Fuß hohen Obelisken in den Vorhöfen.

Die zwei Tempel zu Esneh, dem alten Latopolis.

Ueberbleibsel eines alten Tempels zu Edfu (Apollinopolis).

Ruinen des ehemaligen Tempels des Kneph auf der Insel Elephantine.

Die Ruinen der zwei Tempel auf der Insel Phila (im liege). Bergt. Parthey, de Philis insula. Berol. 1830.

Andere berühmte Gebäude des ägyptischen Alterthums sind besonders noch das Labyrinth (Herod. II, 148: oi de roizor rinour eppephopupierou aleot, die Wände sind mit Hierogly:
phen bedeckt; vergl. Strabo XVII und Plin. hist. nat. XXXVI,
6) und die lleberbleibsel des großen Mausoleum des Osyman:
dyas, des alten thebanischen Königs, welches letztere mit seinen feinen Bildhauerarbeiten und Basreliess Diodor aussührlich besichreibt.

- b. Pyramiden. Schon aus ber foptischen Etymologie p-uro-ba (ma), regium sepulcrum ersieht man, daß es Grab= stätten der Könige waren, und zwar Grabstätten der memphiti= schen Königsbynastien, ba alle noch erhaltenen Pyramiden sich in der Rabe von Memphis in den fleinen Umfreis von kaum 5 beutschen Meilen zusammendrängen; während die Graber ber thebanischen Könige in der Rabe dieser Stadt zwischen zwei hügelreihen in ben Felsen eingehauen find, welche die Araber jest Bab-el-meluk, Thor ber Könige nennen. Berodot II, 124—128; 134; 136; Died. I, 63 und 64 und Plin. XXXVI. 12 gablen übereinstimmend 8 Pyramiden, von benen zwei, welche im Gee Moeris gestanden haben follen, noch bis heute von feis nem Reisenden entdeckt worden find. Dagegen findet man heut ju Tage über 40 Ppramiden, welche merkwürdiger Weise nie einzeln, sondern immer in Gruppen beisammen stehen. Die berühmtesten Pyramidengruppen sind die von Gizeh (11-12 und Trummer von noch einigen anderen), bie von Saffara, die von Dagichur und Undere.
- c. Obelisten (ößelor Herod. II, 111; 170), vierseitige. Säulen, nach oben hin allmälig schmäler und in ein Pyramidion auslausend, meistens mit einem etwas breiteren Fußgestell, oft auf allen vier Seiten mit Hieroglyphen bedeckt. Ihr ägyptischer Name war main, Denkstein, woraus ihre Bestimmung erhellt, Sie enthalten daher meistentheils Lobpreisungen von Göttern und Königen, denen sie geweiht waren, und waren durch ganz Negypten von der Nordküste herab bis zur äthiopischen Grenze zerstreut. Eine aussührliche Nachricht über die Obelisten und die ersten Erbauer derselben sindet sich bei Plin. XXXVI, 8—10, wo derselbe die zu seiner Zeit in Rom errichteten genau bes schreibt. Es waren nemlich zur Zeit des Augustus zwei kolossale Obelisten aus Heliopolis nach Rom gebracht worden, über welz

che man noch Strabo XVII, 1158; Ammian. Marcell. XVII, 4 und Zoëga de obelisc. p. 609 vergleichen kann. Unter benjenisgen, welche sich noch heute in Aegypten sinden, sind solgende die berühmtesten:

Die Obelisten der Kleopatra in Alexandrien.

Die Obelisten von Karnak aus rothem Granit am Eingange bes großen Tempels.

Der Obeliff von Lugfor unter ben Ruinen von Theben.

Zwei Obelissen auf der Insel Philae, welche wie alle Pto= lemäerdenkmale außer den hieroglyphischen auch griechische In= schriften führen.

In Rom sindet sich einer auf dem Plate an der Porta del popolo (der von Hermapion übersette. Bergl. Ammian. Marc. XVII, 4), der vaticanische ohne alle Hieroglyphen, der lateranische, welcher auf allen vier Seiten mit Hieroglyphen bedeckt ist, und von Rhamses herrühren soll, und endlich derjenige, welchen Augustus als Sonnenzeiger (Plin. XXXVI, 10) auf dem Marsselbe aufstellen ließ, welcher aber jest in sechs Stücke zerbrochen ist.

- d. Die Stelen, Grab = oder Denksäulen (sau Inschr. von Rosette 3. XIV) wie z. B. der hochberühmte Stein von Rosette und eine schöne vollständig und unversehrt erhaltene Stele aus der Ptolemäerzeit in dem britischen Museum zu London.
- e. Kleinere steinerne und metallene Tempelchen und Kaspellchen (Sacella monolitha) zur Aufnahme und Ausbewahrung heiliger Thiere bestimmt; deren drei von Parthen in der erwähnsten Schrift S. 43 angeführt werden. Dieselben waren ebenfalls häusig mit Hieroglupheninschriften versehen. Vergl. Inschr. von Ros. 3. 41 höavor es xai vadr zo . . . .
  - f. Bildsäulen von Göttern, Königen und heiligen Thiezen mit hieroglyphischen Inschriften. Am berühmtesten sind die beiden Memnonssäulen in der Nachbarschaft von Theben; sissende Statuen, in deren Rücken hieroglyphische Figuren eingegraben sind. Aehnliche Ehrenbildsäulen werden in der Inschrift von Rosette dem Ptolemäus V Epiphanes decretirt, doch ist, so viel ich weiß, dis setzt noch keine einzige derartige Statue desselben ausgesunden worden. Vergl. Inschr. von Ros. griech. Text 3. 38: στησαι δέ τοῦ αἰωνοβίου βασιλέως Πτολεμαίου Θεοῦ ἐπιμανοῦς εὐχαρίστου εἰκόνα ἐν έκάστη ἱερῷ κ. τ. λ. und hierogl. Text 3. VIII.

- g. Steinfarkophage enthalten außer hymnen und Bes beten an die Götter gewöhnlich auch Ramen und Lebensgeschichte des Berstorbenen.
- h. Steinerne Sfarabäen mit einzelnen hieroglyphisch gesichriebenen Ramen ober größeren Inschristen. Man hat dieselben früher für Münzen gehalten; dagegen spricht jedoch, daß dieselzben nie von Metall, sondern fast durchgehend steinern sind; und da viele derselben noch in goldene Fingerringe gesaßt sind, so waren es jedenfalls altägyptische Siegelsteine, welche, da sie Namen von Göttern, Königen und Privatleuten enthalten, für die Geschichte und Mythologie von großer Wichtigkeit sind. Bergl. Doron et Klaproth, Collection d'antiquités égyptionnes. Par. 1829, welche über 1000 Starabäenabdrücke der de Palin'schen Sammlung enthält.

#### II. Solginfchriften.

Aegypten war und ist noch jest ein sehr holzarmes Land; es gehören hierher hauptsächlich nur hölzerne Sarkophage, welche mit ihren Inschriften noch sehr gut erhalten sind, kleinere hölzerne Bildsäulen (Fóavov), heilige Schiffe und A. Die hölzernen Särge (ran, 777% 1 Mos. 50, 26) haben ebenso wie die steinernen eingegrabene Inschriften, welche Namen und Leben, Geburtsz und Todestag des Berstorbenen, Hymnen und Gebete an die Götter, so wie ganze Stücke aus dem berühmten Turiner Hymnologium enthalten. Ein wahres Runstwerf ist der berühmte Leipziger Sarkophag, welcher ganz aus Cedernholz versertigt ist, und die Hieroglyphenbilder in schönster Aussührung und Bollendung nicht eingegraben sondern en relief zeigt. Derselbe ist außen wie inz nen ganz mit Hieroglyphen bedeckt. —

#### III. Papprus und Beinemanb.

Die Papyrus der alten Aegypter enthalten dreierlei Schriftsarten, die hieroglyphische, hieratische und demotische (Herod. II, 36; Clem. Alex. Stromm V, 4).

1. Die hieroglyphische war die Priesterschrift und diente daher hauptsächlich zur Aufzeichnung heiliger und religiösser Gegenstände. Daher sinden sich unzählige Papyrus mit hiesroglyphisch geschriebenen Hymnen und Gebeten in den Sarkophasgen der Verstorbenen. Das ganze Turiner Hymnologium, eine

religiöse Bearbeitung der gefammten philosophischen, kosmologis schen und naturhistorischen Kenntnisse und Ansichten der alten Aegypter ist in dieser heiligen Schreibart auf Papyrus gestährieben.

- 2. Die hieratische Schrift, Geschwindschrift der Priester bildet den Uebergang zum Profanen und dient daher zunächst und hauptsächlich der Geschichtsschreibung. In dieser Schriftart sind daher die noch vorhandenen Fragmente Manetho's in Turin, der bekannte Papprus Sallier, welcher den Feldzug Rhamses des Großen (Sesostris) beschreibt, und A. abgesaßt.
- 3. Die demotische Schrift, wie schon der Rame besagt, Bolksschrift, auch entorologawen und in der Inschrift von Rossette 3. XIV "Schrift aller übrigen Aegypter" genannt, dient dem gewöhnlichen Berkehre. Fast alle noch erhaltenen demotischen Papprus sind Briefe, Kauscontrakte, Rechnungen, Acten, Decrete u. s. w. Aus der Ptolemäerzeit besigen wir eine unzählige Menge bedeutender demotischer Papprus, denen die griechische Uebersehung beigefügt ist, und welche demnach für die Entzisserung dieser Schriftzeichen von unberechendarer Wichtigkeit und Bedeutung sind.

Was endlich die Schriften auf Leinwand betrifft, so sind dieselben meistentheils desselben Inhaltes als die den Todten in den Sarg mitgegebenen Papprus; bekanntlich wurden die Glies der und der ganze Leib der Mumien mit Leinwandstreifen ums wickelt, welche sehr häusig dergleichen Inschriften enthalten.

## §. 33.

Verschiedener Inhalt der Literaturwerke.

Wir wollen nun zweitens die ägyptische Literatur ihrem In= halte nach betrachten, und einige der bekanntesten Denkmäler derselben aussührlicher behandeln. Wir unterschieden oben Lite= raturwerke 1) religiösen, 2) philosophischen, 3) politi= schen und 4) socialen Inhaltes.

## I. Religiöfen Inhaltes.

Der ägyptischen Denkmäler, welche sich auf die Religion und Wythologie beziehen, sind unendlich viele; namentlich gehören hierher die Tempel und Tempelwände, welche gewöhnlich mit Reliefe, welche Abbilbungen bes Cultus enthalten, und mit Infchriften auf die in ihnen verehrten Gottheiten geziert find; die Stelen, welche in ben Seiligthumern aufgestellt waren und nicht minder die Obeliffen, welche meistentheils die von Geiten ber Briefter benjenigen Konigen becretirten Ehren enthalten, welche einen Tempel gegründet, erweitert ober fich überhaupt um Die Religion, Priesterschaft und ben Cultus bes alten Aegyptens Gang befonders berühmt und ber Berbienfte erworben hatten. Erwähnung würdig ift ber Tempel von Dendera (Tentyra), welcher außerdem burch seinen befannten Thierfreis auch in aftronomischer Beziehung von besonderer Wichtigkeit ift. Auch ver-Dienen Erwähnung bie kleineren mahrscheinlich zur Aufbewahrung heiliger Thiere bestimmten Tempelchen (Monotithe), beren mertwurdigfter jedenfals ber des Amos ift, welcher jest im Museum au Baris aufbewahrt wird. Alehnliche Thierfreise, welche für die Religion und Mythologie von großer Wichtigkeit find, find ber zu Goneh und ein anderer auf Papprus in Baris.

Unter den Obelisten wollen wir besonders einen erwähnen, welcher jest an der Porta del popolo in Rom aufgestellt ist, und von Hermapion übersest worden ist, welche llebersesung uns theilweise Ammianus Marcollinus XVII, 4 erhalten hat. Die einzelnen Zeilen des Obelisten beginnen übereinstimmend mit der etwas freien griechischen llebersesung folgendermaßen:

"Bott, der Herr des Himmels, zu Rhamses \*) Osymandyas, "dem göttlichen Wohlthäter, dem Kürsten der Länder: Ich habe "Dir gegeben das Leben, alle Gewalt und Macht; ich, Horus, "der große Gott, der Herr des Himmels, habe dem Könige, dem "Sohne der Sonne, Rhamses Osymandyas, mit Freuden geges "ben ein glückliches Leben und beständige Herrschaft; ich, Horus, "der Gewaltige, der Freund der Wahrheit, dem mächtigen Sohne "gleich seinem Vater Ptah, dem Könige, dem Sohne der Sonne, "Rhamses Memnon, dem würdigen Sprosse der Götter, dem

<sup>\*)</sup> Der Rame Rhamses ist durch Ra-mas-Win, Sohn ber Sonne zu erklären, wie auch seine Schreibart bestätigt. Man vergleiche die Tafel von Abydes no 52: "Sonne (Ra), Matrix und Schleier (MS), und Niegel (S), welcher im Hymnologium sehr oft Wink vir, homo andbruckt; z. B. Kap. 26 "Rede von der Art und Weise bes herzens des Menschen" n. f. w.

"Baumeister seiner Reiche, bem Gebieter der Welt u. f. w. Wir nhaben Dir verliehen die Herrschaft der Welt, die Herrschaft mer Länder, die Herrschaft der Meere; wir haben Dir geschenkt ndas unvergängliche Reich Aegyptens\*)."

Auch gehört ferner hierher die Isistafel, welche nach den scharffinnigen Untersuchungen Senffarths die Constellation der Geburtsstunde des Kaifers Trajan enthält.

Am wichtigsten sind jedoch die hymnologischen Papyrus in Turin, wovon sich in Berlin und anderen Museen Abschriften kleinerer Abschnitte befinden, da dieselben den Verstorbenen mit in das Grab gegeben wurden. Herausgegeben ist dieser Papyrus, wenn auch bisweilen sehlerhaft, von Lepsius unter dem Namen "das Todtenbuch der alten Aegypter." Leipz. 1842. Es gehören aus demselben hierher besonders mehrere Kapitel, welche Hymnen an verschiedene Götter enthalten; so Kap. 15 an den Sonnengott Ra; Kap. 18 u. 19 an Thoth und andere Gottheizten; ebenso Kap. 127—144 u. A.

Nicht unwichtig ist ferner ein Opferaltar, welcher sich jest in Turin besindet und auf welchem hieroglyphisch die Namen der ägyptischen Städte und der in ihnen verehrten Götter verzeichnet sind; ebenso Statuen einzelner Götter mit hieroglyphischen Inschriften. Auch gehören hierher die Starabäen, Käserschen von 1—3 Zoll Länge mit Namen von Göttern und dissweilen größeren Inschriften. Mittelbar hängt mit der altägyptischen Religion und Mythologie auch das Labyrinth zusammen; es enthielt nach dem Borbilde des Thierkreises 12 Höhlen mit 36 Kammern, welche den 36 Dekanen entsprechen. Auch die Monatsnamen beziehen sich auf die 12 großen Götter, z. B. der Monat Thoout auf den Gott Thoth, der Monat Athor auf die bekannte Göttin Athor.

## II. Philosophischen Inhaltes,

Das Hauptbuch philosophischen Inhaltes ist das schon er= mähnte sogenannte Todtenbuch in Turin. Daß dasselbe ursprüng= lich bestimmt war, Alles zu enthalten, was den Verstorbenen

<sup>\*)</sup> Negypten (komo) ist auf dem Obeliff homonymisch durch die Pas pyrnsrolle (zoome) ausgedrückt; ähnlich in der Juschrift von Rosette 3. X durch die Löwenflaue (zame) und 3. V und XIV durch die Lotuspstauze (kam).

mit in das Grab gegeben werden und auf dieselben Bezug haben konnte, lehrt der augenscheinliche Gebrauch, zu welchem die einzelnen Theile desselben verwendet worden sind. Es enthielt aus fer Humnen und Gebeten an die Götter, eine philosophisch mystische Behandlung sammtlicher Theile der Schöpfung, namentlich der Schöpfung des Menschen und vieler heiliger Thiere, die Besichreibung aller menschlichen Aemter und Beschäftigungen u. s. w., so daß die einzelnen sich sedesmal auf den Verstorbenen beziehens den Kapitel ausgewählt, mit dessen Namen versehen und demsselben in den Sarsophag mitgegeben werden konnten. In allen Kapiteln ist Gott Ositis, oder der nunmehr mit der Gottheit geswissermaßen zu einer Person vereinigte Verstorbene als redend eingesührt; sede Rede (hra) beginnt mit den Worten "also spricht Ositis N. N.", oder "ich bin Ositis N. N.", u. s. w.

Der größte vollständig erhaltene Papprus dieser Sammlung, welcher 57 Fuß lang sich jest in Turin befindet, und nach Lepssus won den Begednissen des Verstordenen auf der langen Banderung nach dem irdischen Tode und von der Seelenwanderung handelt, ist durch rothe Linien und rothe Anfangsbuchstaden der Titel in einzelne Kapitel (hra orationes) abgetheilt, welche mit Titelvignetten und Zeichnungen von Göttern und anderen darin behandelten heiligen Gegenständen versehen sind. Der ganze Papprus behandelt, wie schon gesagt, in religies philosophischen Betrachtungen den Schöpfer und die Werke der Schöppfung, und führt nach meiner Erklärung den Gesammttitel:

Zōōine em-hra (pl.) ente aleï (Eloah) . . . em-nuti (hater, אדיר), ko-ehrai tho (pl.).

Die einzelnen Kapitel handeln bann ihren lleberschriften nach von folgenden Gegenständen :

- R. 1. Rede vom Schöpfer überhaupt.
- R. 2. Rede vom Aufgange bes lebendigen Lichtes (ber Sonne), des Richters der Frommen und der Bofen.
- R. 3. Andere Rede (Fortsetung) in anderer Behandlung (toto-f, b. h. andere als jene).
- R. 4. Andere Rede vom Weber ber Erleuchtung, bem Bach: ter bes himmels und ber Erbe.
- R. 5. Rede von ber Schöpfung bes Menschengeschlechies.

- R. 6. Rebe von ber Schöpfung ber vierfüßigen Thiere.
- K. 8 und 9. Rede von der Schöpfung der Fruchtbäume und Früchte.
- R. 10 21. Andere Theile der Schöpfung und hommen (soit laudes).
- R. 20 ff. Betrachtungen einzelner Theile bes menschlichen Körpers, des Mundes, der Blase, des Magens, des Herzens u. s. w.
- R. 43 ff. Bunfte und Gewerbe (Fleischer, Tischler, Einbal: samirer, Schneiber, Zimmermann, Bäcker, Fischer u. f. w.).
- R. 65 ff. Obrigfeitliche Perfonen.
- R. 80 ff. Raturerscheinungen wie Gewitter, Krofobil u. A.
- R. 90. Thoth und Schreibefunft.
- R. 127-143. Symnen an verschiedene Gottheiten.
- R. 144. Bon den Wohnungen der 7. Planetengötter.
- R. 145 u. 146. Bon 21 und 15 Hausvermiethern (sop-ket) d. i. von den 36 Defanen.
- R. 147. Bon ben sieben Hausherren im Hause bes Ofiris, b. i. von ben sieben Planeten \*).
- R. 149. Bon den Sternbildern.

### III. Politischen Inhaltes.

Die älteste, dem alt ägyptischen Charakter entsprechende Geschichtsschreibung ist die monumentale. Es gehören hierher alle Denkmäler, Grabmäler und Sarkophage berühmter ägyptisscher Könige und dann ganze Königsreihen in Steintafeln und Tempelwänden eingehauen, von denen wir besonders zwei als höchst wichtig anführen wollen.

1. Die Tafel von Abydos, obgleich jest fehr verstümmelt, enthielt ehedem 78 Namensringe; es folgen wie in der Königsreihe des Eratosthenes auf Bulfan und die zwölf großen Götter zunächst Menes (MNS) und dessen Nachsolger: Eratosthe=
nes, welcher diese Könige anführt, giebt zugleich bei der größe=

<sup>\*)</sup> Ueber die vier Kapitel 144—147 fagt Lepfins in seiner Einleitung zum Tobtenbuche S. 16 nur Folgendes: "R. 144 werden 7 Ari aufgezählt, im folgenden 21 Sebzet, dann 15 Sebzet, dann wieder 7 Ari "; ohne weiter zu erflären, was die himmlischen Wohnungen, Ari und Sebzet genannt, bedeuten.

ren Angahl berselben die griechische Uebersetung ihrer Ramen, welche beweist, daß er ber agyptischen Sprache nicht unmächtig gewesen sei, ober wenigstens bei einem Cachtundigen fich Rath geholt habe. Go erflart er Mynge burch aiwriog, ba foptisch men perseverare bedeutet, Αθώθης burch Ευμογένης, ba Thoth dem Hermes der Griechen entspricht, Deugog durch Ήφακλείδης und Σεμφρουπράτης burth Ήρακλης Αρποκράτης, ba Sem (II), das foptische Zom der Gewaltige, Berfules ausdrückt, und also Deugyoungarns koptisch burch Zom - p - Harpokrates zu erflären ift. Nirwugig übersett er burch Abnva vengeogo, benn Reith entspricht ber Athene ber Griechen, und Der Sieg hieß koptisch zro ober kro. Daß die von Eratosthenes überlieferte Königereihe ben Ramen auf der Tafel von Abydos entspricht, hat Senffarth außer Zweifel gesett; so entspricht Dem Proizog bei Eratosthenes (Apps avaisontos) der zwanzigste Ming der Tafel von Abydos, welcher burch die Hieroglyphen Gule, Sade, Mund und Bellenlinie die Buchftaben MLK-MR-N, אבים- mur - an, Mars non ligatus ausbrudt.

2. Nicht weniger wichtig für die spätere Zeit ist eine Ptolemäerkönigsreihe in einem Tempel zu Theben, welche in ihren verschiedenen Namensringen die Namen Ptolemäus, ganz übereinstimmend mit der Inschrift von Rosette geschrieben, Kleopatra, Berenike, Arsinoë u. s. w. mit Angabe der Berwandtschaftsverhältnisse und Hinzusügung der Beinamen Phislopator, Philometor u. A. enthält.

Wichtig find ferner Stelen und Obelisten historisch = politischen Inhaltes, meistens Priesterdecrete zu Gunsten einzelner Könige mit aussührlicher Angabe der Kriegsthaten und Berdienste derselben; so ganz besonders der hochberühmte Stein von Rossette, welcher in dreisacher Sprache und Schrift ein Priesterdescret zu Gunsten des Königs Ptolemäus V. Epiphanes entsbätt, und dessen Inschrift in drei Theise zerfällt, nemlich genaue Zeitangabe (Z. 1—8), Lob der Verdienste des Königs (Z. 9—36) und Priesterdecret (Edožen rois iepecoe Z. 36—54). Nur dieser dritte Theil der griechischen Inschrift ist, freilich sehr verstümmelt, hieroglyphisch erhalten. Dieselben Namen, Redensarten und Hiesenglyphenbilder enthält eine andere unversehrte Stele des britisschen Wuseums, welche derselben Zeit angehört; eine dritte Inschrift von Philä aus denselben Jahren, welche Brugsch veröfs

sentlicht hat (Bgl. Young's Hieroglyphics, Lond, 1823 — 1828 Tab. LXV) stimmt mit den ersten 58 Worten des griechischen Textes der Inschrift von Rosette ganz überein.

Unter ben ägyptischen Geschichtsschreibern verdient die erste Stelle Manetho, welchen Eusebius an verschiedenen Stellen erwähnt (praep. ev. Il. procem.; IV, 16, 3; X, 13, 1) und von dem wir leider nur Fragmente bei Josephus und Auszüge in den Chronographen besißen. Die Originalfragmente desselben in hieratischer Schrift entdeckte Senssarth in einem sehr verstümmelten Papprus in Turin, welcher ursprünglich ein vollsständiges Verzeichnis der ägyptischen Pharaonen nebst Angabe ihrer Regierungszeit enthalten hatte, jest aber kaum noch in eisnem Orittel erhalten ist, und dessen einzelne Bruchstücke mit grozsem Fleiße von Senssarth geordnet und wieder zusammengesstellt worden sind. Bgl. Zeitschr. d. d. morgenl. Gesellsch. B. III, S. 125 und Revue archéologique VIIe année 1850 — 51. S. 397—407. 461—472. 589—599. 653—665.

Außerdem erwähne ich noch einen anderen wichtigen hieratisichen Papyrus, den Papyrus Sallier, welcher in etwas poetisicher Form den Feldzug Rhamfes des Großen, des Sesostris der Griechen und Römer (Bgl. Herod. III, 102) beschreibt. Den Ansang dieses höchst schäßenswerthen Papyrus übersete ich absweichend von Salvolini "geographisches Namenverzeichs niß (Catalogus nominum geographischum etc.) "; der Schlußenthält den vollständigen Titel des darin verherrlichten Königs:

hierogl. RMSS - STNU - M - AMN - ATR (pl,) - BK - ON.

fopt. Hramses, suten mai - Amun hater hyk On.

Rhamses, princeps amans Ammonem et deos, rex Heliopolis. Zulest erwähne ich noch als Stücke politischen Inhaltes Kap. 65 ff. des Turiner Hymnologiums, welche von den obrigsteitlichen Personen, Königen, Richtern, Scharfrichtern u. s. w. und deren Functionens handeln. So führt Kap. 65 den Titel: Hra en - reti em - uro zom em - sast - f, d. h. Rede von der Weise des Königs, der da züchtigt seine Widersacher.

## IV. Socialen Inhaltes.

Auf dem Gebiete der Privatliteratur der alten Aegypter bes
gegnen wir ausschließlich nur der demotischen Sprache und Schrift,
welche lettere zu eben diesem Zwecke durch Verfürzung der hiero-

tischen Schrift entstanden war. Schon die verschiedenen Namen derselben, Bolksschrift (γραφή, δημοτική, Herod., Diod.), Briefschrift (ἐπιστολογραφική, Clem. v. Aler.), Landesschrift (γράμματα ἐγχώρια auf den Inschriften), und die ägypztischen Bezeichnungen ski-rem-en-keme, Schrift der Alesgypter, und ski-en-sai, Schrift der Bücher, weisen auf diesen vulgären Gebrauch derselben hin. Nur auf wenigen Inschriften politischen Inhaltes sindet sich die demotische llebersebung des hieroglyphischen Decretes, um das Verständniß derselben dem gesammten Bolke zugänglich zu machen, da, wie sast alle alten Schriftseller versichern, die heilige Schrift nur den Priestern und den in die Geheimnisse derselben Eingeweihten verständlich gewessen sein soll. Solcher demotischer Beischriften auf hieroglyphischen Denkmälern erwähne ich in der Kürze besonders zwei:

- 1. Den bemotischen Text ber Inschrift von Rosette.
- 2. Eine berühmte trilingue Stele im königlichen ägyptischen Museum zu Turin mit einer demotischen Inschrift von zwölf Zeilen, einem Decret, welches unter der gemeinschaftlichen Resgierung der Kleopatra und ihres Sohnes Cafarion abgefaßt zu sein scheint. Bergl. Zeitschr. der deutsch. morgenl. Gesellsch. 1851. IV. S. 513.

Ueber die übrigen bemotischen Urfunden auf Papprus, welche fich auf bas Privatleben ber alten Aegypter beziehen, und Briefe, Kaufcontrafte, gerichtliche Berhandlungen u. A. enthalten, hat und Brugsch in mehreren fleinen Auffagen Nachricht gege= Die Sammlung ber bemotischen Urfunden bes foniglichen ägpptischen Museums zu Berlin (Minutoli'sche Sammlung) ent= halt burchgehend Raufcontrakte über Grundstücke und gewisse priesterliche Gerechtsame, welche ben in ben griechischen Beischriften fogenannten "Rolchyten " zukamen. Gie führen alle eine ge= naue Angabe bes Jahres und Tages ber Abfassung und ber Ramen der Contrabenten. Dieselben ftammen alle, wie man leicht ersieht, aus der Ptolemäerzeit, und reichen nach der gegenwärti= gen chronologischen Anordnung, welche wir bem Director bes Museums Herrn Passalacqua verdanken, vom breiundzwan= zigsten Jahre ber Regierung bes Ptolemaus V. Epiphanes (182 v. Chr.) bis jum fechszehnten Jahre ber Regierung Ale= rander 11. (66 v. Chr.).

Intereffant ift ferner ein bemotischer Papyrus ber minutoli=

fchen Sammlung (no. 18), bessen griechisches Antigraphon sich in der Pariser Nationalbibliothet besindet. Er enthält über 300 des motische Eigennamen, welche mit dem griechischen Terte verglischen neues Licht über die demotische Schrift verbreiten werden. Einen Versuch, beide Texte zu vergleichen, hat bekanntlich Brugsch im Jahre 1851 gemacht ("Sammlung demotisch griechischer Eizgennamen ägyptischer Privatleute. Berl. 1851»), doch wird man seinen Erklärungen nicht überall unbedingten Glauben schenken können. Man vergleiche z. B. die beiden letzten Namen der S. 17, in welcher sich dasselbe demotische Zeichen dreimal sindet, es wird in der llebersetung Kadovons und Koddovons bald sür », bald sür o, bald sür v genommen; und da der Versasser sein Alphabet beigesügt hat, so ist es schwer, sich in diesem Labyrinthe zurechtzusinden.

Aus dem Turiner Museum verdienen besondere Erwähnung die Psammetich : Urkunden, namentlich zwei von Brugsch auf seis ner letten Reise mit besonderem Lobe hervorgehobene, welche den Uebergang des hieratischen zum demotischen Schriftcharakter an sich tragen; ferner die Darius : Urkunden und außer verschiedenen Kauscontrakten u. A. einige religiöse Papprus aus der Zeit der Lagiden, welche jedenfalls nur ihres allgemeinen Gebrauches wes gen nicht in der dem Inhalte entsprechenden heiligen, sondern in der demotischen Schrift abgefaßt sind.

§. 34.

## Schreibmaterialien.

Was im Allgemeinen die verschiedenen Schreibmaterialien des Alterthumes in ihrer chronologischen Reihenfolge betrifft, so versucht uns hierüber Plinius Aufschluß zu geben, indem er XIII, 11 folgende verschiedene Materialien angiebt. Zuerst sei, erzählt derselbe, auf Palmenblätter geschrieden worden (in palmarum soliis primum scriptitatum), wie ja noch jest in Ostinz dien Baumblätter anstatt des Papieres gebraucht werden (Perin, Reise in Hindostan 1, 50—51); später auf Baumrinden oder Bast, sistog, lider, charta corticea (deinde quarundam arborum lidris), welches Schreibmaterial noch jest in Japan üblich ist. Hierauf geht Plinius zu öffentlichen Urfunden (publica monumenta) über, welche man auf bleierne Taseln (plumbeis volumi-

nibus) eingegraben habe; dann erwähnt er Leinwand zum Prispatgebrauche. Noch vor die Zeiten des Trojanischen Krieges hinaus rückt er Holztafeln (nivaß, pugillaris, 1945), welche mit Wachs überzogen waren, und mit dem Griffel (yvágeov, 25) beschrieben wurden. Dergleichen Holztafeln erwähnt in der That Homer Il. VI, 169 in den Worten:

"Γράψας εν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά." Solon soll auf dergleichen Taseln seine Gesete, Plato sein Buch "über die Gesete" geschrieben haben; und die Römer ließen sich bis in die spätesten Zeiten dergleichen tabulas zur augenblicklichen Benutung bereit durch einen tabellarius nachtragen. Martial. XIV, 208.

Den Aegyptern insbesondere bot ihr Land vorzüglich vier verschiedene Schreibmaterialien dar, welche noch jest in unzählisgen Monumenten erhalten sind, Stein, Holz, Leinwand und Papprus.

Was zunächst die Art und Weise betrifft, auf Steinmonnsmenten Schriftzüge der Nachwelt zu überliesern, so pflegten die alten Aegypter dieselben theils einzugraben, theils mit bunten Farben auf die Wände ihrer Bauwerke zu malen. Die so einzgegrabenen Hicroglyphen wurden bisweilen mit weißem Kalk auszgefüllt, um mehr in das Auge zu fallen; zu den bunt gemalten sind die verschiedenen den dargestellten Gegenständen entsprechenzden Farben gewählt; so erscheinen z. B. meistens die einzelnen Theile des menschlichen Körpers in rothbrauner, die metallenen Instrumente in bläulicher Farbe. Ebenso wurden auch die Holzsfarkophage entweder mit eingegrabenen oder in erhabener Arbeit fünstlich dargestellten oder bunt und schwarz gemalten Hieroglyphen geziert.

Den Ruhm, zuerst Leinwand versertigt zu haben, theilten die Alegypter mit den Kolchiern (Herod. II, 105: λίνον μοῦνοι οὖτοί τε καὶ Αἰγύπτιοι ἐψγάζονται κ. τ. λ.), und da Erstere die einbalsamirten Verstorbenen mit breiten Leinwandstreisen zu um= wickeln pslegten (Herod. II, 86: κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης τελαμῶσι κατατετμημένοισι κ. τ. λ.), so lag Nichts näher, als dieselben mit Hymnen und Gebeten aller Art zu beschreiben und auf diese Weise den Todten ihre Wünsche und Gebete mit in das Grab zu geben. Auch ward auf ähnlische Weise später in Rom die Geschichte der ersten drei bis vier

Jahrhunderte auf Leinwand geschrieben, welche libros linteos Livius an verschiedenen Stellen erwähnt. Bergl. Liv. IV, 7. 13. 20 u. s. w. (Licinius Macer auctor est, et in soedere Ardeatino et in linteis libris, ad Monetae inventa).

Bon ber Bereitung bes altägyptischen Papyrus aus ber Pa= phrusstaube hat uns Plinius XIII, 11 — 17 eine Beschreibung hinterlaffen, deren Richtigkeit von Cenffarth durch Bersuche, welche berfelbe mit einer in dem Leipziger botanischen Garten gezogenen Papyrusstaube gemacht hat, vollständig bestätigt wor= den ist. Das Papprusschilf 823 (baher bas Buch kopt. zoome) wuchs in den sumpfigen Gewässern Aegyptens (in palustribus Aegypti aut quiescentibus Nili aquis, ubi evagatae stagnant) mit einem breiedigen eine Band biden Stengel und furzen Blat= tern an der Wurzel. Obgleich Barro die Erfindung bes aus bieser Pflanze gewonnenen Papiers in bie Zeit Alexanders bes Großen gesetzt hat, fo konnen wir hier bennoch bem Plinius glauben, welcher ben Gebrauch beffelben weit vor die Zeiten bes trojanischen Krieges hinaufrudt. Plinius unterscheibet acht Arten dieser Charta von verschiedener Gute und Feinheit, welche aber alle auf folgende Weise zubereitet wurden. Man schnitt bie Wur= zeln und Spigen bes Stammes von der Pflanze ab, und zer= theilte ben Papprusstengel in schmale Streifen, welche man ber Länge nach neben einander auf eine mit Nilwasser benette Tafel Das schlammige Nilwasser vertrat babei bie Stelle bes Leimes und flebte die einzelnen Streifen an einander. Auf diese Lage wurden andere Streifen auf dieselbe Weise in die Quere gelegt und mit Nilwaffer angefeuchtet. Diese Papierbogen wur= ben bann gepreßt und an ber Sonne getrodnet. Von den ver= schiedenen Arten besselben führt Plinius folgende wichtigere an; bie charta hieratica (XIII, 12: religiosis tantum voluminibus dicata), bie ch. Fannia (excepit hanc Romae Fannii sagax officina), die Athribitische (Athribis) \*), die Saitische, Tanitische u. A.

Ein kurz zusammengedrängtes Bild der ägyptischen Schreib= materialien sindet sich sehr häusig unter den Hieroglyphen. Ugl. Inschr. v. Ros. XIV; Todtenb. Kap: 31; Horap. 1, 37. u. A.

<sup>\*)</sup> Ropt. Athrebi, eine Stadt im Delta. Bergl. Champollion, l'Egypte sous les Pharaons. II, 49, 50.

Dieses Hieroglyphenbild besteht aus drei Theilen, aus einer Schreibtasel oder Papyrusrolle, dem Tintensaß und dem Schreibtohre. Auch diese waren Erzeugnisse der Papyrusstaude. Die Tinte (ir, pedar, daher kopt. mela) wurde aus Kohle (der Papyrusstaude) versertigt; Plinius beschreibt XVI, 62 mehrere Gattungen derselben. Der Grissel (II) war natürlich nach dem Schreibmateriale verschieden; auf harten Materialien bediente man sich des Meissels; auf Papyrus und Leinwand wohl Ansfangs des Pinsels (II) von Singlammenbinden), später des zugespisten Rohres (xádapos, kopt. ake, axi), zu welchem Iwede meistentheils Papyrusäsitchen benust wurden. Erwähnung verdient endlich noch das Bild des schreibenden Thoth, welches sich unter den verschiedenen im 110ten Kapitel des Todtenbuches dargestellten Personen sindet.

Daß in Aegypten, abgesehen von den uralten mit Hierosgluphen bedeckten Kunstdenkmälern, auch sonst schon in den frühsten Zeiten viel geschrieben worden sei, beweisen die vielen in dem Kapitel von der Arzneiwissenschaft erwähnten medizinischen Gesethücher, welche dem Thoth zugeschrieben wurden, und besonsders die Bibliothef in dem Grabmale des Osimandnas bei Theben mit der Inschrift "Arznei der Seelen"); so wie die zu Memphis im Tempel des Vulkan. Auch in diesem Punkte war Aegypten die Lehrmeisterin anderer Bölker; noch in der Ptoslemäerzeit war die berühmteste und mit den verschiedenartigsten Literaturwerken angefüllte Bibliothef die zu Alerandrien.

§. 35.

#### Dichtkunft.

Clemens von Alexandrien beginnt seine Beschreibung der ägyptischen Prozessionen mit folgenden Worten (Stromm. VI, 633): "Dem Zuge voraus geht der Sänger, welcher ein musikalisches Sinnbild in der Hand trägt. Seine Pflicht ist, zwei Bücher des Hermes in der Hand zu tragen, deren eines Hymnen auf die Götter, das andere Lebensvorschriften für den König enthält."

<sup>\*)</sup> Diod. Sic. 1, 49: , Εξής δε θπάρχειν την εεράν βεβλιοθήκην ές  $\tilde{\eta}_{S}$  επιγεγράμθαι ,,ψυχής ἐατρεῖον. "

Wenn biefe Stelle auf ber einen Seite burch ein großes Relief im Palaste Rhamfes III. zu Theben (Wilfinson III. Taf. 76) vollständig erläutert wird, so find als eine zweite Bestätigung derselben die vielen Hymnen anzusehen, welche uns die Zeit un= versehrt erhalten hat und welche und einen Blick in bas Wesen der ägyptischen Dichtkunst zu werfen gestatten. Gin solches Lob= lied, wie fie Clemens erwähnt, hieß foptisch soit, laus, laudatio; vergl. Lepf. Tobtenb. 127, 128 u. f. w. Wie schon fruher erwähnt, ist uns in dem Turiner Hymnologium eine große Menge folcher Hymnen aufbewahrt, welche alle diesen Titel füh= ren, jo Rap. 127 "Buch der Loblieder an die Gotter", 128 "Loblied an Osiris", 139 "Loblied an Gott den Schöpfer" u. 21. Gine genauere Betrachtung und Bergleichung derselben führt und sogleich auf das charakteristische Unterschei= bungszeichen berfelben von anderen profaischen Studen; sie find gedichtet, um bei ben feierlichen Umzügen und anderen religiöfen Feierlichkeiten nach bestimmten Melodien abgesungen zu werden; fie erfordern daher eine rhythmische Eintheilung in einzelne Sate von gleicher, einander entsprechender Länge, mit deren Abmeche= lung jedesmal dieselbe Melodie wiederkehren konnte; die altägyp= tischen Hymnen haben kein Sylbenmaaß, keinen Reim, aber boch einzelne Berse, welche gewöhnlich mit bemselben Worte beginnen, und so in ihrer äußeren Urt und Weise am passendsten mit ben hebräischen Pfalmen und ben Klageliedern bes Jeremias vergli= Der gewöhnliche Anfang aller dieser Lob= chen werden fonnen. lieder ist eine Ansprache an die Gottheit mit den Worten "Preis beinem Antlige" ober "Preis bir", welche Worte bann gewöhnlich mit jedem Berse wiederholt werden. Den besten Beweis hiervon liefert das furze Loblied auf den Sonnengott Ra, welches sich im 15ten Kapitel bes Tobtenbuches (29-33) befin= bet, und aus zehn ziemlich gleich langen Berfen besteht, beren jeder mit den Worten "Preis beinem Untlige" beginnt und mit derselben Redensart schließt; auch viele andere Loblieder desselben Todtenbuches schließen sich eng an dieselbe dichterische Be= handlungsweise an; so beginnt Kap. 127 in jedem Berse mit den Worten:

"Preis Eurem Antlige, Ihr Götter!" Kapitel 128 mit dem Berse:

<sup>&</sup>quot;Preis Deinem Untlige, Dfirie,

"Der Du bist ein gnädiger Gott; "Rechtfertiger der Himmelsgebornen." Kapitel 139 mit den Worten:

"Preis Deinem Antlige, Schöpfer, Gott! "Preis Deinem Antlige, Erzeuger, Gott!

Ilm dem Leser einen vollständigen Blick in diese Art der altzägyptischen Poesie zu verschaffen, übersetze ich den ganzen von Brugsch veröffentlichten Hymnus an die Sonne vom Berliner Museum \*) nach dem in allen meinen llebersetzungen angewendesten und in meiner Schrift De veterum Aegyptiorum lingua et litteris, Lips. 1851 ausführlicher behandelten Hieroglyphenschlüssel folgendermaßen \*\*):

"Loblied an Ra, den Schöpfer und Erzeuger, König der beiden Welten."

1.

Preis Deinem Anlige! Dem Sohne Gottes,

Dem Erstgebornen ber Himmlischen \*\*\*), Dem Erzeuger ber Zeit,

Dem strahlenäugigen Licht bes Alls.

2.

Breis Deinem Antlige!

Dem Erweder bes Lebens,

Gleich dem Herrn, ber schuf den Himmel, Seine Fenster, seine Saulen.

3.

Preis Deinem Antlige! Dem Könige Ra,

Dem Erweder bes Indischen +) (Bogels Phonir),

<sup>\*)</sup> Stele bes königlichen Berliner Musenms (no. 1393 ber Paffa= lacqua'schen Sammlung).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch Beitschrift ber beutsch. morg. Gef. B. IV.

<sup>\*\*\*)</sup> אדירים eig. bie Gewaltigen.

<sup>†)</sup> SPR ist das foptische sophir, Indien, und der Phonix wurde bestanntlich im Alterthume ber indische Bogel genannt. Bergl. Aristick. II. pag. 107. Man vergleiche zu dieser Stelle Lepf. Todtenb. 17, 29: "Machtige Sonne, die du bist die Erzengerin des Indischen Bogels, glanzend an seinen Flügeln" und Zeitschr. d. beutsch. morg. Gesellsch. 1850. B. IV.

Welcher erleuchtet das Leben Der gerechten Menschen.

4.

Preis Deinem Antlike! Dem Bereiter ber Speisen Den Abkömmlingen des Ammon, Dem Fürsten und Versorger Derer, die er entkleidet \*).

5.

Preis Deinem Antlike! Jauchzen bis zum Himmel; Die Dich anbeten, Unter Frohlocken Werden sie froh sein.

So weit die Götterhymnen; man könnte allerdings im Allzgemeinen das ganze Hymnologium als ein poetisches Werk bezeichnen, wenigstens bewegt es sich durchgehend in poetischer Diction und theilweise in dichterischer Versabtheilung. Sämmtlische 165 Kapitel sind einzelne Reden des mit Osiris gewissermassen zu einer Person vereinigten Verstorbenen; welchen Inhaltes sie auch sein mögen, sie beginnen fast alle ohne Ausnahme mit den Worten "Also spricht Osiris R. N."; selbst die eben genauer beschriebenen Hymnen werden dem Verstorbenen in den Mund gelegt; jeder kleinere Abschnitt beginnt dann mit den Worten "Ich bin u. s. w.", wie z. B. Kap. 18 in zehn Unterzabtheilungen von gleichem Umfange zerfällt, welche übereinstimzmend mit den Worten beginnen:

"Ich bin der Welternährer, ber Gerichtshalter Osiris,
"ber erröthen macht seine Widersacher."

Daß aber bei einem Bolke, welches, wie verschiedene Absbildungen Rosellini's zeigen, bei Festen und Gastmählern sich durch Musik und Tanz erheitern ließ, auch andere Arten lyrischer Poesie ausgebildet gewesen seien, ist wohl kaum zu bezweiseln, wenn auch nur wenige Bruchstücke derselben erhalten sind. So erwähnt Rosellini (mon. civ. 1, 312, vergl. Champollion,

<sup>\*)</sup> Es sieht bas koptische bas, nudare, exuerc. Die Sonne entzieht nemlich ben Menschen im Laufe ber Zeit ihr irbisches Gewand; die also Entfleibeten sind die Bersterbenen.

Lettres sur l'Egypte pag. 146, 196) bei der Darstellung einer Dreschtenne eine danebenstehende Inschrift, welche solgendes Liedschen enthält:

"Tretet von selbst, ihr Rinder!
"Tretet von selbst,
"Tretet von selbst das Stroh!
"Die Erndte (gehört) eurem Herrn."

und in dem früher erwähnten Feldzuge Rhamses des Großen findet sich folgendes Kriegslied (Taf. no. 2):

"Ich richte meine Worte an mein Fußvolk,
"Und an meine streitbare Reiterei;
"Erhebe bein Herz, mein Fußvolk,
"Und du, meine streitbare Reiterei!"

Zwei Lieder, welche ebenso wie die vorher angeführten Hymnen durch Wiederholung desselben Gedankens und derselben Worte eine Art poetischer Gleichförmigkeit erhalten.

Außer diesen und ähnlichen Proben lyrischer Dichtkunft fin= bet sich Nichts in den leberresten der altägyptischen Literatur; Die Geschichtschreibung ist nüchtern und troden; sie enthält nur Ramen und Jahreszahlen, daher feine Spur von Poeffe; und ob endlich das Drama ben alten Aegyptern schon bekannt geme= fen fei, ift eine Frage, welche erft fpater entschieden werden wird. Es ist jedoch nicht unmöglich, da auf den zahllosen Reliefs an den Wänden der Tempel und Palaste, so wie auch bei größeren Darstellungen im Todtenbuche sich neben und über den handeln= ben Personen hieroglyphische Inschriften finden, welche die abge= bildeten Ereignisse und Handlungen erklären, oder auch wohl felbst die Worte ber redenden Figuren mittheilen. Bergl. bes Berf. "Todtengericht bei ben alten Aegyptern" Berl. 1854. G. 13-15. Endlich fann bas ganze Turiner Hymnologium (Lepf. Tobtenb.) in feiner bichterischen Form als eine Art von philoso= phisch = bibaftischem Gebichte betrachtet werben.

Bur Vergleichung des alt-ägyptischen poetischen Geistes mit dem neueren durch die christliche Religion gereinigten koptischen, füge ich die wörtliche Uebersetzung einer koptischen Ode hinzu, welche höchst geeignet ist, neben die altägsptischen Hymnen gesstellt zu werden \*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Odue Gnosticae etc. ed. Frid. Münter. Havniae 1812. unb

1.

"Der Herr ist über meinem Haupte, wie eine Krone, "Und nicht werde ich dieselbe fortwerfen.

2.

"Sie flochten mir die Krone der Wahrheit,
"Und er hat Zweige aus ihr hervorsprießen laffen.

3.

"Er sett nicht eine trockne Krone, die nicht sproßte,
"Sondern die Krone des Lebens \*) auf mein Haupt.

4.

"Du \*\*) ließest reifen auf meinem Haupte Deine Früchte,
"Boll und vollkommen find sie, voll Deines Heiles."

§. 36.

#### - Arithmetik.

Eine der ersten Wissenschaften, in welcher die vornehmeren Kinder der Aegypter nächst den beiden bekannten Schreibarten unterrichtet wurden, war die Arithmetik, welche einerseits einem so schlauen und gewinnsüchtigen Bolke bei seinem ausgebreiteten Handel innerhalb der Grenzen des Landes unentbehrelich war, andererseits bei der Geometrie und Astrologie, wegen deren das alte Aegypten unter allen Bölkern des Alterthums besonders berühmt war, ihre Anwendung fand (Diod. 1, 81: \$\hat{\eta}\$ & dullentrich noos te tas nata ton blov odnovoulas autois non-semesele nat noos ta pewaetolas Gewohuara). Da nun die Aegypter, wie die meisten alten Bölker, wahrscheinlich zunächst an ihren zehn Fingern zählten (vergl. Oduss. 1V, 411, wo Proteus

tes Berf. Linguae Copticae Grammatica cum Chrestomathia et Glossario. Lips, 1853. pag. 103.

<sup>\*)</sup> Es steht im Texte bas anas dezoneror "konh", wahrscheinlich mit ond Leben zusammenhäugent, im Gegensatz zur trodnen Krone bie Kroene bes Lebens.

<sup>\*\*)</sup> Der Uebergang bei zunehmender und gesteigerter Begeisterung des Dichters aus der dritten in die zweite Person darf nicht befremden; wem wäre nicht als ein anderes erwähnenswerthes Beispiel dieser poetischen Freis heit der Aufang des Hohen Liedes befannt:

Er fuffe mich mit Ruffen feines Munbes, Denn füßer ift Deine Liebe als Wein.

feine Meerfalber agedunges Rai neunaoverau), fo ift auch bei ib: nen feit ben frubften Beiten in ihren Bablgeichen bas befabiiche Enftem ausgeprägt, und fie wendeten bochft finnreich gut Darftellung fammtlicher ihnen bentbarer Bablen nur funf bierogie: phische Beichen an, welche nicht wie bei ben übrigen Botfern bes Alterthums ben Buchftaben bes Alphabetes entsprachen, fondern phonetisch bie Ramen ber Bahlen ausbrudten. Co benutten fie gur Bezeichnung ber Ginheit (fopt. uot) bas Bild eines Greng: fteines (uot), welches mit ber Zeit zu einem einfachen, etwas biden fenfrechten Striche, entsprechend bem romifchen Bablgeichen verfürst wurde; jur Bezeichnung ber Behner bas Bild ber Stirn (tehne); jur Bezeichnung ber Sunderte ein Anauel; fur bie Taufende (sa) ein Baumblatt (zobi , sobi = s) und fur bie Behntau= fente (tba) ben Finger (teb). Bergl. meine Schrift de lingua et Indem nun biefe funf Bahlzeichen bis gu literis etc. p. 56. neun neben einander gruppirt werden tonnten, mar co möglich, jebe noch fo complicirte Bahl burch biefelben auszudrücken; fünf Grengfteine ober einfache Striche bezeichneten Die Bahl funf. 6 Stirnen bie Bahl 60, 9 Finger Die Bahl 90,000 u. f. w. Diefe hieroglophischen Bilder wurden naturlich mit der Beit im Sieratijden und Demotischen fehr vereinfacht, verfürzt und verichlun: gen, und man fann bieje allmälige Umgeftaltung berfelben burch Die verschiedenen Dynastien hindurch verfolgen; Die Bahl brei uriprunglich bargeftellt burch brei fenfrechte Etriche ift in ber Beit ber Lagiden zu einem Beichen verschmolzen, welches einem großen foptischen Omega un nicht unähnlich ift; die ursprungliche Stirn ift mit ber Beit gu einem bem großen griechischen A ähnlichen Zeichen geworden. Man febe Die vergleichende Tafet bei Senffarth, alphab. gen. Lipsiae 1840 Tab. II.

Obgleich wir aus ben heutigen lleberresten altägsptischer Literatur nicht große und schwierige arithmetische Berechnungen nachweisen können, so sinden wir bennoch auf das Bestimmteste die verschiedenen Verhältnisse der Zahlen und die vier einsachen Rechnungsarten der neueren Zeit ausgedrückt. So wurden die Ordinalzahlen, welche im Koptischen durch die Vorschlagssulbe meh gebildet werden, in den Hieroglyphen durch eine Schlinge bezeichnet, welche mahe hieß und die Consonanten MH ausedrückte; Schlinge und drei Striche bedeuten den Dritten u. s. w. Bergl. Inschrift von Rosette J. XIV. Auch die einzelnen Rech=

nungsoperationen wurden nicht wie bei uns durch conventionelle Zeichen, sondern buchstäblich geschrieben; so steht in Additionen zwischen den zu addirenden Zahlen hieroglyphisch das Wort Hl (und)\*), und am Ende vor der Summe Gürtel und Hand, oder Gürtel und Binde = UT, unitas, summa. Das deutssche Mal in der-Multiplication entspricht dem koptischen sop, durch Hieroglyphen ausgedrückt, welche die Laute S und P bezeichnen. Ja selbst für die Bruchtheile sindet sich ein besonderes, einfaches Zeichen, der Mund, welcher phonetisch R ausdrückte und daher das koptische re Theil bezeichnete; Mund und Stirn ist ein Zehntel u. s. w.

Man sieht leicht, daß die Aegypter in ihrer Schrift Hulfsmittel besaßen, mit denen sie bei einiger Uebung gewiß mit derselben Leichtigkeit als Rechenmeister heutiger Tage die für das Privatleben nothwendigen Rechnungen lösen konnten. Dies bestätigen denn auch verschiedene Denkmäler und Paphrus. Von den beiden auf unstrer Tafel no. 3 gegebenen Beispielen ist das erste ein hieroglophisches, einer thebanischen Inschrift entnommen, welche jest in Paris ausbewahrt wird. (Vergl. Young Hieroglyphics Vol. II, tab. 41—43), und folgendermaßen zu überseßen:

"Stiere 104 und Rube 172, Cumme 276."

Die hieratischen Zahlen und Additionszeichen sinden sich vorzüglich häusig in den Fragmenten des Manetho, in denen nach Aufzählung der einzelnen Königsnamen und Regierungsziahre die Summe der angeführten Könige und ihrer gesammten Regierungszeit angegeben ist. Am interessantesten sind sedoch die demotischen Urkunden aus der Ptolemäerzeit mit griechischen Beischriften und Uebersehungen. Bergl. Seyssarth, Alphabeta genuina Lips. 1840 und Brugsch, Numerorum apud veteres Aegyptios demoticorum doctrina Berol. 1849. Das demotische Beispiel unter no. 2, einem Turiner Papyrus entnommen, entshält die Rechnung:

21 + 12 = 33.

Bemerkenswerth ist, daß wie in den Hieroglyphen das höchste gebräuchliche Zahlzeichen das für 10,000 ist, auch bei den Hebrä: ern diese Zahl als die überhaupt größte, denkbare durch das Wort

<sup>\*)</sup> And findet fich ale Additionszeichen ein Rreuz abnlich bem nufrle gen +.

Taga, Bielheit ausgebrückt ist, wie aus der Stelle im Buche der Richter XX, 10 unzweiselhaft hervorgeht. Ueberhaupt kann wohl kaum geleugnet werden, daß die Juden die Kenntniß der Arithmetik beim Auszuge aus Aegypten mit sich genommen, obsgleich einsaches Summiren schon vor der Fluth in der Stammstasel (1 Mos. V) und in der Beschreibung der Arche Noah's vorausgesest wird; von den Juden oder Sprern lernten Zahlzeichen und Schrist die Phönizier (Diod. v. Sic. V, 74; Plin. VII, 56) und von diesen nach Strado's eigenem Bekenntniß die Griechen. Bergl. Euseb. praep. evang. IX, 26. τον Μωσην.... γράμματα παραδούναι τοις Ιουδαίοις πρώτον, παψά δὲ Ιουδαίων Φοίνικας παραλαβείν, Έλληνας δὲ παψά Φοινίκων, und Just. Dishausen v. Ilrspr. des Alphab. in Rieler phil. Studd. 1841.

## §. 37.

#### geometrie.

Die arithmetischen Rechnungsarten, in benen sich bie Meanpter einige Geschicklichkeit angeeignet hatten, fanden gewiß ihre nächste und Hauptanwendung in der Geometrie (Clem. Alex. Stromm. I, 306 Sylb: Δίγύπτιοι . . γεωμετρίας τε αὖ εύρεταὶ yeyovasir), einem ben Aegyptern höchst nothwendigen Studium, da der Ril jährlich das Land überschwemmt, die Grenzen der Privatbesitzungen zerftort, und daher vermittelft ber Geometrie eine genaue Berechnung und Aufzeichnung ber Größe, bes Um= fanges und ber Lage ber einzelnen Grundstude vorgenommen werden mußte (Diob. 1, 81). Auch bie Ausmessung und Ber= theilung der Felder unter ber Regierung des Sesostris (Berod. II, 109: κλήρον ίσον έκάστω τετυάγωνον διδόντα) fest Blanimetrie; Die Anwendung von metallenen Gewichten bagegen Stereometrie voraus, zumal ba schon ber Konig Bocchoris strenge Gesete ge= gen Gewichtsfälscher gegeben hatte (Diob. 1, 78, 79). ftellten sie über das Fallen und Steigen des Niles, welche Er= scheinungen ihnen für die Fruchtbarkeit bes Landes, den Ackerbau und die geeigneten Zeitpunkte fur Aussaat und Ernbte von gro= Ber Wichtigkeit fein mußten, genaue Beobachtungen und Berech= nungen an, und hatten zu biefem 3mede lange bes Fluffes be= sondere Rilmeffer errichtet. Bergl. Champollion Figeac. Eg. Anc. S. 7. ff.

Die Grundlage ber gesammten ägyptischen Meßkunde ift naturlich das Langenmaaß, über welches wir ausführlichere Aus: funft geben können, da wir unter den ägyptischen Alterthumern mehrere Eremplare ägyptischer Ellen besigen, von denen drei, welche jest zu Paris, Turin und Leyden aufbewahrt wer: den, burch die verschiedenen über dieselben aufgestellten Bermuthungen und veröffentlichten Schriften eine Art von Berühmt: heit erlangt haben. Die beiben erstgenannten find von Palmen: holz; alle drei enthalten als Weihgeschenke für Verstorbene die Namen derselben mit dem Zusate masi, justificatus, ber Selige. Sie bestehen in langen Staben mit funf Seiten, mel: de verschiedene hieroglypheninschriften tragen. Die eine Geite dient zur Bezeichnung der Eintheilung in kleinere Abschnitte, und die dancbenliegende enthält die bahin gehörigen Nummern und Ramen für biefe einzelnen Abschnitte. Aus biefen beiden Seiten ergeben fich folgende Berhaltniffe ber agnptischen Elle:

- 1. Die königliche oder göttliche Elle (äg. suten mahe oder mahe nuti) = 28 Zoll.
- 2. Die gemeine Elle, cubitus arvalis = 24 Boll.
- 3. Der königliche oder göttliche Fuß = 14 Zoll.
- 4. Der gemeine guß = 12 Boll.
- 5. Die Handbreite = 4 Boll.
- 6. Die Fingerbreite = 1 Boll.
- 7. 1/2-1/16 Fingerbreite = 1/2-1/16 3oll.

Dies ergiebt sich aus folgenden hieroglyphischen Bezeichnun: Die königliche Elle ist in 28 durch Linien geschiedene Theile getheilt', deren erster burch einen Finger, ber zweite burch zwei, ber britte burch brei Finger bezeichnet ist; dies sind Fingerbreiten (fopt. teb, hebr. >238); bann folgt bie Hand mit zurückgeboge: nem Daumen entsprechend vier Fingerbreiten, bann bie gange Hand entsprechend funf Fingerbreiten u. f. w. Ferner find die einzelnen Bolle oder Fingerbreiten in fleinere Abschnitte eingetheilt, und zwar der erste in zwei, der zweite in brei u. f. w. bis zum funfzehnten, welcher in 16 Abschnitte zerfällt und bie hieroglyphische Bezeichnung für 1/16 enthält. — Abgeschen von ber großen Wichtigkeit bieser ägyptischen Ellen für ägyptische Alterthumer ift kaum zu verkennen, daß die genaue Kenntniß, welche wir von denselben haben, auch zur Erflärung ber bibli: schen Angaben von höchster Bedeutung sein muffe. Bald nach

den Auszuge aus Aegypten erbauten die Juden die Stiftshütte nach den von Moses angegebenen Berhältnissen und ohne Zweizsel nach ägyptischen Längenmaaßen; denn die aus der Bibel uns bekannten Maaße der Juden stimmen den Namen und der Einztheilung nach ganz mit den ägyptischen Ellen überein. Auch die Hebräer unterschieden eine gemeine und eine heilige Elle (728, kopt. mahe oder altäg. amahe), welche lettere nach Czechiel 43, 13 um eine Palme länger war, als erstere. Im gemeinen Leben benutzen die Juden ohne Zweisel die gemeine Elle von 24 Zoll; deshalb wird bei Berechnungen nach der heiligen Elle stets hinzugefügt, daß eine Elle zu verstehen sei, welche eine Palme oder vier Zoll mehr, daher der heiligen ägyptischen entsprechend 28 Zoll Länge enthalte. Aegyptisches und jüdisches Maaß entsprezchen sich demnach solgendermaßen:

| Tight | = åg. heil. Elle (amahe-nuti) = 28 3oll. |
| Tight | πίχος = åg. gem. Elle (amahe-kahi) = 24 3oll. |
| Tight | ππίχος = åg. Fuß | heil. = 14 3oll. |
| gem. = 12 3oll. |
| Tight | = Palme (tot) = 4 3oll. |
| Tight | = Finger (teb) = 1 3oll. |

Mach diesen Maaßen sind in der Bibel die einzelnen Längen, Breiten und Höhenverhältnisse der Stiftshutte, des Salamonissehen und Herodianischen Tempels berechnet; ebenso war das Brustschild des Hohenpriesters eine Palme lang und breit, und da die Bundeslade 2½ Ellen hoch und 1½ Ellen lang und breit war, so mussen die steinernen Gesetztafeln in derselben den kleineren ägyptischen Stelen ähnlich ungefähr eine Elle lang und breit gewesen sein.

Ein interessantes Document für die ägyptischen Messungen und die praktische Anwendung der geometrischen Kenntnisse bei diesem Bolke liefern die Grundrisse der Katakomben bei Theben, welche sich im Museum zu Turin besinden. Auf diesen Grundzissen ist dei den einzelnen Grabkammern genau die Länge, Breite und Höhe derselben beigeschrieben; und legt man diesen Messunz gen die oben beschriebenen Längenverhältnisse zu Grunde, so stimmen dieselben genau mit den Ergebnissen der von den französischen Gelebrten im Jahre 1799 angestellten Messungen dieser Katakomben überein. Bergl. Descript. de l'Egypte A. Vol. II, Pl. 79. Achnliche Angaben und Berechnungen verschiedener

Räumlichkeiten finden sich auch im Turiner Hymnologium; ich erwähne nur als Beispiel die Worte Kap. 108, '2:

"Es ist eine Höhle im Schoose des Gebirges, der Art; dreis sig Ellen ihre Länge; funszehn Ellen ihre Breite; vier Ellen ihre Höhe."

Gewiß ift es kaum zu bezweifeln, daß die Aegypter durch ihre Meffungen, zufällige Erfahrungen und fluge Speculationen unterftütt, schon frühzeitig eine große Menge von geometrischen Renntniffen und Lehrsätzen sich angeeignet haben mögen, ohne welche es ihnen rein unmöglich gewesen sein wurde, die erhabe: nen Bauwerke, wegen deren sie so berühmt waren, aufzurichten, die Landereien zu vermessen und die Grenzen des Grundbesitzes fo genau zu bestimmen. Ebenso wurde auch eine genaue, stati: stische Landestunde erfordert durch die gewissenhafte Aufzeichnung Alles deffen, was in ben einzelnen Romen geschah. Alle Geburte = und Sterbefalle mußten genau angegeben werden, die Volksmenge wurde jahrlich gezählt, die Abgaben des Einzelnen waren aufs Genaufte geregelt. Alles dies machte ben Beamten eine zuverlässige Kenntniß des Landes und besonders ihres Districtes nothwendig, und Landcharten und Grundriffe werden in Aegypten schon in ben frühsten Zeiten angefertigt worden sein. In der späteren Zeit wurden dann die geographischen Kenntnisse der Aegypter immer mehr und auch auf Gebiete des Auslandes erweitert; Geometrie und andere mathematische Wiffenschaften gingen damit hand in hand, und wir durfen une nicht mun= bern, wenn Thales von Milet und Pythagoras ihre geo: metrischen Kenntniffe bem Umgange mit ägyptischen Prieftern gu verdanken hatten, da felbst schon die Hebraer mahrend ihres langen Aufenthaltes in Alegypten fo viel von denfelben gelernt hat= ten, daß sie nach ihrem Auszuge bie Grenzen bes Landes Ranaan geographisch bestimmen und daffelbe nach der Meßschnur vertheilen konnten. Bergl. Josua 18, 2-7.

§. 38.

#### Aftronomie.

Das hohe Alter aftronomischer Beobachtungen bei dem ägyptischen Volke würde wohl Niemand bezweifeln können, auch selbst wenn dasselbe nicht durch verschiedene Nachrichten alter alaubwurdiger Beschichteschreiber bestätigt murbe \*). nennt felbft bie feit bem fruhften Alterthume wegen ihrer aftro= nomifchen und aftrologischen Renntniffe berühmten Chalbaer Cou: ler ber agyptischen Briefter (παρα των ίερέων μαθόντας των Ai-Moge bies Lettere im Allgemeinen mahr ober unbegrundet fein, fo lagt fich bennoch mit Beftimmtheit bebaupten. baß bie Acgypter feit ben frubiten Zeiten aftronomiiche Beobach: tungen angestellt und aufgezeichnet und verschiedene Berioben berechnet haben. Dies beweift befonders die Bhonirveriobe, uber welche in neuerer Zeit Senffarth \*\*) genauere Untersuchun= aen anaestellt und ein helleres Licht verbreitet bat. Da nemlich ber befannte Mythus von bem fich alle 652 3abre in ber Connenftadt verbrennenden Bogel Phonir Richts weiter ale ben Durchaang bes Merfur burch Die Conne bezeichnet, und bies nach ben bestimmten Nachrichten bei Tacitus, Euibas, Bli: nius u. A. unter Ccfoftrie (2555 v. Chr.) und Amofis (1904) geschehen sein foll, wie es auch wirklich geschehen ift, fo muffen die Alegopter ichon lange vorher mit aftronomischen Beobachtungen vertraut gewesen fein.

Junachst tonnte ben alten Aegwptern nicht entgehen, baß burch die Bewegung der Planeten, besonders der Sonne und des Mondes die Veränderungen auf der Erde von Tag und Nacht, die Jahredzeiten u. s. w. bedingt werden; auch wurden sie bei ihren Beobachtungen durch ihren flaren Himmel und die weite Ebene, welche ihr Land darbot, besonders unterstüßt und zur Erlernung und Erweiterung dieser Bissenschaft aufgemuntert (Ugl. Diod. 1, 50: ""un und tisse Textendas er und deutsch aufgemuntert (Ugl. Diod. 1, 50: ""un und tisse Textendas er und deutsch aufgemuntert des aber alle alten Völker, so sahren auch die Aegypter die sies ben Planeten als die sieben Hauptfräste des Schöpfers an, und theilten nach dem Borbilde derselben die ganze Natur in sieben Klassen, deren jeder einer der Planeten vorstand, welcher

<sup>\*)</sup> Bergl. Diod Sicul. I, 81: τὰς περί ἐκαστων ἄστρων ἀναγραφὰς ἐξ ἔτων ἀπίστων τῷ πληθει φυλάττουσιν, Herod. II, 82; Cic. de divin. I, 1: Eandem artem etiam Aegyptii longinquitate temporum innumerabitibus paene saeculis consecuti putantur; Clem. Alex Stromm. I, 306. Sylb. und Senffarth's Phōuirperiode in der Zeitschr. der beutsch. morgent. Gesellsch. 1848. ©. 63 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Phonixperiode ebenbaf.

unter einem besonderen göttlichen Ramen verehrt wurde (Lactant. de orig. error. Il, 14: Omnium primi, qui Aegyptum occupant, coelestia suscipere et adorare coeperunt). Die ägyptizschen Namen der steben Planeten sind sotgende:

- 1. Re, Sol, naug, Horud; Herod. II, 156.
- 2. Joh, Luna, σελήνη (Ἰώ ή σελήνη κατὰ τὴν Αργείων διάλεκτον, Eustath. Bgl. Jablonsky, Panth. Aeg. 3, 1, 2.
- 3. Hor-mai, Mercurius, Έρμῆς. Jambl. de myst. VIII, 5.
- 4. Surot, (stella rubra), Venus, Aggoδίτη.
- 5. אָבֶּב, Mars, Aons, (fopt. erulah, der Kämpfer, der Kriegsgott).
- 6. Amun, Jupiter, Zeog, Plut. de Is. et Os. 9.
- 7. Rephan, Saturnus, Koovos, Actor. VII, 43.

Auf ägyptischen Thierfreisen erscheinen dieselben Planeten geradezu als Gottheiten dargestellt mit Beifügung ihrer alten Ramen. Sie wurden pot, Wandelsterne (kopt. pot, laufen) genannt und solgendermaßen abgebildet:

- 1. Sonne; Gott mit zwei Gesichtern und Krone; HTR (אדיר) θεός, Horap. 1, 5.
- 2. Mond; lowenföpfige Göttin mit bem Scepter.
- 3. Merfur; Gott mit 3bisfopf; Thoth.
- 4. Benus; sperberköpfige Gottheit; pot towe most, b. i. planeta mane surgens.
- 5. Mars; Gott mit Geißel und birnförmigem Helme; MLK, 352.
- 6. Jupiter; Gott mit Stierfopf; Tore.
- 7. Saturn; Gott mit zwei Federn (nach Senff. Musa= blättern) auf bem Kopfe; Seb. Bgl. Seysfarth, Astron. Aeg. pag. 392. no, 402, 404 \*).

Etwas Anderes ist es mit den zwölf bekannten Zeichen des Thierkreises; selbst Ideler in seiner Abhandlung über den Ursprung desselben läßt die Frage unbeantwortet, ob dieselben chaldäischen, ägyptischen oder griechischen Ursprunges, ob die Thierkreise dieser eben erwähnten Völker übereinstimmend oder verschieden gewesen seien u. s. w. Allerdings hat man auf aftroz nomischen Denkmälern vor der Zeit des Kambyses bis jest keine

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche Repert. ber beutschen und ausland. Literatur 1849,

bilbliche Darstellung ber einzelnen Thierzeichen entdeckt; fast alle ägyptischen Thierkreise gehören den in ihnen ausgedrückten Consstellationen nach in die römische Zeit; die Constellation auf dem runden Thierkreise von Dendera weist auf das Jahr 37 nach Christi Geburt, das Geburtsjahr Nero's, dessen Name sich auch an verschiedenen Stellen desselben Pronaos sindet. Diese bekanneten zwölf Zeichen aber, welche in solgenden Versen enthalten sind:

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo,

Libraque scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces; lassen sich wenigstens theilweife auf ägpptische Anschauungsweise Jurudführen \*). Co ift der Widder das dem Jupiter Ammon geweihte Thier \*\*), der Stier ift ber bekannte agnptische Apis, die Zwillinge Horus und Harpokrates (Castor und Pollux); ber Rrebs ift dem Merkur (Thoth), ber Lowe dem Dfiris, Die Jungfrau der 3sis, der Scorpion dem Mars oder Moloch (Pugnax Mavorti scorpius haeret. Manil. II, 443), der Steinbod bem Pan ober Menbes (Strabo XVII. p. 551), die Fische ber Benus ober Nephthys, ber Gemahlin bes Typhon geheiligt. — Auch die geographische Eintheilung Alegnptens findet im Thier= freise ihre Bestätigung; bas erste Thierzeichen ist ber Widder, entsprechend bem in Theben verehrten Jupiter Ammon; in ber Mitte bes Landes liegen diejenigen Provinzen, welche ben Stier verehren, und der äußersten Rordgrenze Alegnptens, welche durch das Meer gebildet wird, entspricht das lette Thierzeichen, die bem Typhon heiligen Fische.

Die ägyptischen Ramen der sechs und dreißig Dekane kennen wir aus Umschreibungen berselben bei Salmasius (de annis climactericis. Lugd. Batav. 1548. p. 610) und Firmicus (IV, 16), deren Angaben durch die hieroglyphischen Rundbilder von Dens dera, auf dem Grabe Sethos I, des Palastes Rhamses II. u. s. w. als richtig bestätigt werden. Bgl. Lepsius Chron. S. 69. Sie entsprechen sich zunächst folgendermaßen:

<sup>\*)</sup> Man vergleiche dagegen Seyffarth, Chronologia sacra. pag. 151. 173.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Hygin. Fab. 133: Arietem Aegyptii singularem in modum coluerunt eo quod simulacro Ammonis apud ipsos caput arietis imponatur. Accedit quod aries primum quippe zodiaci signum, princicipium sit etc.

|      | Salmafius                         | Firmicus    | hierogl. Infchr.        |
|------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1    | Krebs. Swois                      | Sothys      | ST-HyS.                 |
|      | Σίτ                               | Syth        | ST.                     |
|      | Xvovuls                           | Thuimis     | KNM-S, T-Mui.           |
| 9    | Lowe. Xagyvounis                  | Aphruimis   | KR - KNMS, P-Hra - Mui. |
| ₽.   | Ήπη (Ἡτητ)                        | Sithacer    | He-TT, ST-AKR.          |
|      | Φουπή (Φουτήτ)                    |             | P-Hu-TT.                |
| 2    | Jungfrau. Tou                     | Thumis      | TM.                     |
| J.   | Οὐεστενκατί                       | Thopitus    | B'ST-BKT, TP-J-TS.      |
|      | Άφοσό                             | Aphut       | S.                      |
| ħ    | Bage. Σουχωέ                      | Serucuth    | SB                      |
| 78.0 | Πτηχούτι                          | Aterechinis | PTA - SNT.              |
|      | Χονταρέ                           | Atepien     | SNT - HR.               |
| ĸ    | Scorpion. Trwyvyvė                | •           | TSKN - SNT, SNT - KR.   |
| y,   | Σεσμέ                             | Tepissenth  | 'S'SMU, TPA-'SNT.       |
|      | Σιεμέ (Σιεβέ)                     | Senciner    | 'SB.                    |
| 6.   | Schübe. Pyona                     | Eregbuo     | Re-HT.                  |
|      | Σεσμέ                             | Sagen       | 'S'SMU, 'S'SN(?).       |
|      | Κομμέ (Κονιμέ)                    | Chenen      | KNMU, KNMN.             |
| 7.   |                                   | Themeso     | SMAT, SMT.              |
| •    | Σοώ                               | Epima       | SRA, (hop-hi-ma) *).    |
|      | Ίσοώ                              | Homoth      | SIRA.                   |
| 8.   | Waffermann. IIrov                 |             | PTA - χύ; HR - SR - HT. |
|      | $(\Pi \tau \iota - \chi \dot{v})$ |             | A . ,                   |
|      |                                   | Astiro      | Xύ, SaTe - Ra (ftrah=   |
|      | , ,                               |             | lende Sonne).           |
|      | Πτηβιού                           | Tepisatras  | PTA-BU, TPA-9-ST.       |
| 9.   | Fische. Asioù                     | Archatapias | BU (Raben).             |
|      |                                   | Thopibui    | 'SNT-HR.                |
|      | Πτιβιού (Σβίου)                   | Atembui     | SBU (Raben und Stern),  |
|      |                                   |             | Tem - bui (aves         |
|      |                                   |             | conjunctae).            |
| 10.  | Bibber. Xovrage                   | Asiccan     | 'SNT-HR-HT, SK?.        |
|      | Χονταχοέ                          | Senacher    | 'SNT-KR.                |
|      | Σεκέτ                             | Asentacer   | SKT, SEKT.              |
|      |                                   |             |                         |

<sup>\*)</sup> Dem Epima entspricht vielleicht bas Bogelpaar, welches sich unter ben Defannamen findet; topt. hop-hi-ma ein Pärchen zusammen.

Salmasius Firmicus hierogl. Infchr. CHU, SKT. 11. Stier: Xwon Asicath Viroaso Eoo AR, AAR, AAR-Siu. Τομβόμαρε Aharph HRP. 12. Zwillinge. Goródx Thesogar TS-HoLK. Οὔαρε Verasua UAR, UAR-Siu. Tepisatosua Pehu-HR, TP-ST-Siu. Φουόρ

Obgleich nun Lepstus S. 70 behauptet, daß die Liste des Julius Firmicus gar nicht zu gebrauchen sei, so wird man dens noch eine llebereinstimmung der Dekane des Salmasius und Firmicus, sowie Beider Umschreibungen mit den hieroglophischen Denkmälern nicht verkennen können. Vergleicht man alle diese verschiedenen lleberlieferungen, so ergeben sich folgende wichtige Bemerkungen:

- 1. Die verschiedenen Thierkreise des alten Aegyptens geben in der hieroglyphischen Schreibart unzählige Varianten der Destannamen, so daß kein einziger derselben mit einem anderen vollsständig übereinstimmt. Die Namen scheinen daher in den verschiedenen Zeiten, vielleicht auch in den verschiedenen Priesterscollegien verschieden gewesen zu sein.
- 2. Sowohl Julius Firmicus als auch Hephästion von Thesben (Salmasius) hatten Beide verschiedene Exemplare von Darsstellungen des Thierfreises vor Augen, nach denen sie die Namen der Defane übersetzen; daher sie in einzelnen ganz von einander abweichen, z. B. Hań und Sithacer, Nenzover und Aterechinis u. A.
- 3. Dagegen übersetten Beibe, einen großen Theil übereinsstimmend, z. B. Σωθίς und Sothys, Σίτ und Syth, Τώμ und Thumis, Αφοσό und Aphut, Ρηουώ und Eregbuo, Κονιμέ und Chenen, Χονταχρέ und Asentacer u. A.
- 4. In einzelnen Fällen treten durch verschiedenes Lesen Um= stellungen der Consonanten ein, indem der Eine von Rechts nach Links, der Andere umgekehrt las, z. B. Σμάτ und Themeso, Θοσόλα und Thesogar.
- 5. Während Hephästion den in den Hieroglyphen jedes= mal dem Dekannamen beigefügten Stern (siu) unübersetzt ließ, ist dieser bei Firmicus bisweilen hinzugefügt; daher entsprechen sich Low und Viroa-so, Okaos und Vera-sua, hierogl. Aar-siu und Uar-siu.

6. Endlich haben Beide bisweilen dieselben Hieroglyphen verschieden übersett, daher in einzelnen Namen ein oder zwei Buchstaben von einander abweichen, z. B. Χνουμίς und Thuimis, Χοντασέ und Senacher, Θοσόλκ und Thesogar.

Firmicus nennt die eben besprochenen Ramen dieser De= fane an der Stelle (IV, 16), wo er von der Bestimmung und Wie er berichtet, dem aftrologischen Einflusse derselben handelt. nehmen sie in den einzelnen Thierzeichen, denen sie angehören, gemiffe Theile ein, gewisse übergeben ste (quasdam partes possident, quasdam vero relinquunt), und diejenigen Theile ober Grade, in benen sich Defane finden, heißen plenae, bagegen vacuae biejenigen, an benen sie keinen Theil nehmen. Die De= fane J. B. im Widder Asiccan, Senacher und Asentacer nehmen die Grabe 4-8, 18-20 und 27-30 ein; vacuae dagegen find 1-3, 9-17, 21-27 u. f. w. Hieraus fonnte man schließen, daß die einzelnen Defane im Bereiche ihrer zehn Grade einzelnen Sternbildern entsprachen, welche fich nur über einzelne Grade (plenas) erstreden, andere (vacuas) nicht ausfüllen, und daß die Defane nach ben Ramen biefer Sternbilder benannt worben feien. Diefer Schluß erweist sich bei naherer Betrachtung als vollkom= men richtig. Die oben angeführten hieroglyphischen Lesarten ber Dekane geben uns die Möglichkeit an die Hand, die Namen derfelben emendiren, richtig bestimmen und etymologisch erklären ju fonnen. Gie entsprechen, wie sich gleich zeigen wird, einzel= nen Gestirnen, welche entweder wirklich als Theile und Glieder der Thierbilder zu betrachten sind, oder wenigstens in bem Be= reiche ober in der nächsten Nähe der Thierzeichen liegen; ja ihre Namen stimmen bisweilen buchstäblich mit ben arabischen Namen berselben Sternbilder \*) überein. Go finden fich unter ben De= fanen die einzelnen Theile bes Löwen, ber Urm bes Schüßen, die Urne des Wassermanns, das Band ber Fische, bas Maul bes Stieres u. f. w.; fo fommen aus ben bem Thierfreise ju= nächstliegenden Sternbildern noch die Sothis, die Plejaden, die Biene, ber Gürtel bes Orion u. A. hingu.

Die einzelnen Namen der ersten zwölf Dekane sind in der. Rurze folgendermaßen aus der koptischen Sprache zu erklären:

<sup>\*)</sup> Die grabischen Namen ber Sternbilder find mitgetheilt und erklart in Eichhorn's Allg. Biblioth, ber bibl. Literatur. B. VII S. 385 ff.

- 1. Σωθίς, Sothys, fopt. sote-hys Pfeil ober Stern ber Ifis. Bgl. Horapollo 1, 3: Ίσις δὲ παρ' αὐτοῖς ἐστὶν ἀστήρ, Αἰγυπτιστὶ καλούμενος Σώθις, Έλληνιστὶ δὲ Ἰστροκύων.
  - 2. Dir, Syth, fopt. siti Schupe ober sati Pfeil.
- 3. Χνουμίς, fopt. śna mui Mund des Löwen oder knauh-mui Tape des Löwen, arab. Εόwenmaul. Ebenso Thuimis, fopt. the mui Löwenvordertheil.
- 8. Χαρχνουμίς, fopt. hra-śna-mui der vordere Theil des Löwenrachens, arab. מולים Löwennase (ἐν τῷ ἀκρορινίῳ). Ebenso Aphruimis, fopt. aphro-hra-mui der Vorzeberfopf des Löwen, arab. رأس الاسلا.
- 5. Ήτήτ, kopt. het das Herz, arab. שליי Hes Lömen. Sithacer ist koptisch set kra bie außerste Spize des Schwanzes, welche nach vorn lag (ή τοῦ λεόν-τος οδοά).
- 6. Φουτήτ, fopt. pehu Hintertheil (des Löwen); dasselbe Wort bildet die Anfangssylbe von Phuonisce.
  - 7. Tou, Thumis, fopt. thume die Jungfran.
- 8. Odevreunari, hierogl. Best=Bekt, bargestellt burch einen Reiher (fopt. bez) und einen Raben (abok), läßt zwei Sternsbilder vermuthen, welche scheinbar Bogelgestalt hatten. Thopitus ist vielleicht kopt. top-tois Busenband (der Jungfrau).
- 9. Μφοσό, Aphut; kopt. ephut Gewand, Kleid (ber Jungfrau), arab. مين الغفر ex velamine sc. virginis.
- 10. Σουχωέ, hierogl. 'SB... hat jedenfalls eine Beziehung auf die Wage, da kopt. se die Wage und se die abwägen bezeichnen. Ueber das ähnlich klingende Wort Σούχος (= δίκαιος) vergl. Photius Bibl. Cod. 242; p. 557. H; 342. b. 39. Bekker.
- 11. 12. Πτηχόντι und Χονταρέ, fopt. tpe-sont und sonthre die obere und die untere Wagschale, denn sont ist ein reticulum, opus implexum, welches recht gut die Stelle der Wagschale erseßen konnte.

In gleicher Weise ergiebt sich, daß auch alle übrigen Destannamen Sternbilder, und zwar Theile der Zodiakalbilder beszeichneten. Besonders bemerkenswerth sind noch die drei zusamsmengehörenden Xovrage, Xovrage und Xovrage, welche als gesmeinsamen Theil die Sylbe xovr enthalten. Diese entspricht jesbenfalls dem kopt. sont binden und bezeichnet das sich weithin erstreckende Band, womit die beiden Fische verbunden sind, und

welches die Griechen δεσμοὶ οὐραῖοι nannten. Hieroglyphisch heißen die einzelnen Theile no. 26 HR, no. 28 HR-HT und no. 29 KR, dies sind der untere (hre), der mittlere (hra-htē) und der äußerste (kra) Theil des Bandes. Ferner erwähne ich noch Χώου, die Plejaden (fopt. śo, oś viel, arab. الشريا copiosae); Έρω, fopt. ehe-rō Stiermaul, entsprechend dem arab. عين الثور Stierauge; Θοσόλκ, fopt. toeis-holk Gürtelband, d. i. den helleuchtenden Gürtel des Orion, arab.

cingulum Orionis u. থা.

Endlich wurden bei den Negyptern auch verschiedene Sternsbilder beobachtet, gruppirt und nach ihrer scheinbaren Gestalt benannt; auch ist es gewiß, daß die Griechen ihre Sternbildersnamen wenigstens zum Theil von den Negyptern entlehnten. Ptolemäus sührt in seinem Almagest 48 Sternbilder auf, von denen 12 die Sternbilder des Thierfreises ausmachten, und von den übrigen 36, 21 auf die nördliche, 15 auf die südliche Halbstugel gerechnet wurden. Die einzelnen Namen und Gestalten derselben anzugeben, würde zu weit führen \*); das Todtenbuch handelt aussührlicher von den sieden Planetenhäusern Kap. 144, von 21 himmlischen Wohnungen im Hause des Ostris Kap. 145, von 15 anderen Kap. 146, und von einzelnen Sternbildern Kap. 149, denen dann Kap. 150 mit einer Zusammenstellung der einzelnen Sternbilder in rohen Umrissen folgt.

Das hohe Alter ägyptischer Sternkunde und astronomischer Beobachtungen beweisen endlich die verschiedenen Darstellungen von Constellationen auf alten Sarkophagen, die Berechnungen von Mond = und Sonmensinsternissen (Diod. I, 50), so wie von Durchgängen des Merkur durch die Sonne (Phönixmythus), von denen sie einen schon unter Sesostris beobachteten, die große Sothisperiode von 36,000 Jahren, innerhalb deren sie eine vollständige Umdrehung des Thierkreises abgeschlossen dachten, und endlich die genaue Eintheilung des Jahres in 365½ Tage, welche schon in frühen Zeiten bei ihnen im Gebrauch, später

<sup>\*)</sup> Die 7 Planeten wurden burch die Bilder ber 7 Kabiren ober beren Symbole ausgedrückt; die 12 Zeichen durch die Bilder der 12 großen Götter ober beren Sinubilder bezeichnet. Sind in Constellationen nur die 12 Zeichen aufgeführt, so steht statt des Zwölfgottes der Planet, welcher im betroffenden Zeichen stand.

burch Casar zu den Bölkern des Westens überging. Bgl. Diod. 1, 50: τριακονθημέρους τιθέμενοι τούς μηνας, πέντε δ' ημέρας καὶ τέταρτον τοῖς δώδεκα μησίν έπάγουσι κ. τ. λ. Strabo XVII, 62, 88.

§. 39.

## Astrologie.

Die Aftrologie der Alten-war, wie Lucian richtig bemerft, eine Wiffenschaft, welche nicht von bem Simmel und ben Gestirnen felbst, sondern von der fich auf diefelben grundenden Wahrsagefunst und Erforschung der Wahrheit, welche badurch ben Sterblichen möglich geworben, handelt. Obgleich biefelbe von den altesten Bolfern der Welt, den Aegyptern und Chal= daern gleichzeitig gepflegt wutbe (Diod. v. Gic. 11, 29, 30; So= raz. Od. 1, 11), so daß feinem derselben vorzugeweise bie erste Begründung berfelben zugeschrieben werben fann, fo läßt bemroch derselbe Schriftsteller die Aftrologie mit einer gewissen Sicherheit von den Aethiopiern zu den Aegyptern, von diesen zu den Libvern und Babyloniern und von ba zu den Griechen übergeben. Cicero's Zeit schlug fie endlich auch in Rom und Italien bebeutende Wurzeln, fo daß wir gerade aus dieser Beit verschiedene ausführliche Schriften über biese Wissenschaft bestigen, welche uns einen tiefen Blid in bas feine, lügenhafte. Syftem Diefes Irrglaubens gestatten. Die bebeutenbsten Aftrologen biefer Beit waren Manisius unter Augustus (Astronomicum ad Caesarem Augustum), Ptolemaus unter Marcus Antonius Aurelius (reτράβιβλος σύνταξις μαθηματική), Firmicus unter Constantin dem Großen, Paulus Alexandrinus um 378 (εἰσαγώγη εἰς την αποτελεσματικήν) und viele Andere.

Die Astrologie ging überall, und besonders in Aegypten untmittelbar aus der Religion und dem Glauben hervor, daß die Gestirne von Göttern bewohnt würden oder selbst Götter wären, welche das Schicksal der Menschen leiteten; weshalb denn ein guter Astrolog vorgab, aus der Stellung der Gestirne in der Geburtöstunde das Schicksal des neugeborenen Kindes vorherverkündigen zu können. Die sichtbaren heilsamen Einwirkungen des Sonnenlichtes und des Mondes auf die ganze Natur ließen mit Recht auch bei den übrigen Planeten eine ähnliche, wenn auch

weniger augenscheinliche Macht und Wirksamfeit vermuthen, ba= her bei fast allen alten Bölkern, wie bei ben Aegyptern bie sie= ben Planeten und ber von ihnen burchwanderte in zwölf Häufer und 36 Unterabtheilungen geschiedene Raum bes Firsternhimmels unter ben Namen ber 7 Rabiren, ber 12 großen Götter und ber 36 Untergottheiten verehrt und angebetet wurden. (11, 82) schreibt besonders ben Aegyptern zu, zuerst bestimmt zu haben, welcher von den sieben Planetengöttern an jedem einzel= nen Tage und in jedem einzelnen-Monate vornehmlich regiere (μείς τε καί ήμερα έκάστη θεων ότευ έστί), und wie hieraus bas zukunftige Schickfal bes Menschen berechnet werden fonne. auch bie ganze Ratur wurde in steben Kreise getheilt, und jeder Diefer fieben Rreise verwandter Naturfrafte in das Bereich eines ber fieben Blaneten gezogen; ebenso entsprachen bie Monate ei= nem bestimmten Zeichen bes Thierfreises u. f. m. fachlichsten Wirkungen und Eigenschaften aber, welche den ein= zelnen Planetent von dem alten Aftrologen zugeschrieben wurden, (vergl. Seuffarth Astron. Aeg. II, fin.), sind folgende.

- 1. Die Sonne als größter, mächtigster und wohlthätigster Planet enthält im Allgemeinen die größartigsten Naturfräfte, die ihr verwandt zu sein scheinen; das Zeichen der Jungfrau, Sommer, Hitz, überhaupt alle großen Naturerscheisnungen gehören ihr all. Sie bewirft in der Astrologie alles Geoßartige, alle Tugenden, bezeichnet Könige und Fürsten, und beharrscht von den Gliedern des menschlichen Körpers den Kopf und das rechte Auge.
- 2: Jupiter, welcher mit der Sonne das blendend weiße Licht gemein hat, und jährlich wie diese, zwölf Abschnitte des Thierkreises durchläuft, herrschte über ähnliche aber weniger groß= artige Dinge, wie über die hohe See, hohe Berge, kleinere Für= sten u. s. w. Er bewirkt im Allgemeinen Körperschönheit, Abel der Seele, Weisheit, Langmuth und andere tugendhafte Eigen= schaften. Unter seinem Schuße stehen das linke Ohr und die Leber.
- 3. Der Mond, so groß wie die Sonne mit sansterem Lichte, Wachsthum befördernd aber veränderlich, beherrschie alle diesenigen großartigen Naturerscheinungen, denen Wohlthätigkeit und Sanstmuth eigen sind, daher das weibliche Geschlecht, Gärzten, liebliche Blumen und Pflanzen u. A. Er ertheilt Natur

anlagen, Ehrenstellen, Belohnungen, hat besonderen Einfluß auf Mütter und Schwestern, beschützt den Landbau und andere friedzliche Beschäftigungen, und unter den menschlichen Gliedern bez sonders das linke Auge.

- 4. Die Benus, mit mattem Licht, veränderlichen Sicheln und dem Monde ähnlicher Umlaufszeit, beherrscht viele dem Monde ähnliche Raturerscheinungen, welche weniger großartig sind, so die Liebe, Fruchtbarkeit, zahme Thiere, die Myrte u. s. w. Sie verleiht und befördert Schönheit, Anmuth, Schmuck und Pup. Besonders bringt sie hervor schöne Jungfrauen, Liebeslies der, Liebesabenteuer, Freundschaft, Jutrauen u. A. Unter den Künsten beschützt sie besonders die Malerei.
- 5. Merkur, als steter Begleiter ber Sonne, klein und schnell, bald Morgens bald Abends sichtbar, gebietet über alle diejenigen Naturerscheinungen, welche sich durch Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Schlauheit und Anhänglichkeit auszeichnen. Das her stehen der Hund, der Affe, der Sperber, die kleineren Singswögel, die Schlange, das Echo, Künstler, Gelehrte und Kausseute unter seinem besonderen Schuße. Unter ihm Geborene werden beredt, schlau, zu Betrügereien geschickt; er unterrichtet dieselben in Trugschlüssen, Sophismen, in der Poesse, Must, Mathematif und Sternkunde. Auch befördert er die Ersindung geheimer Dinge, Schmeichelei, Ehrgeiz und überhaupt Alles, was mehr der Ruhmsucht des Einzelnen als dem allgemeinen Nußen dient. Von den Gliedern des menschlichen Körpers gehören ihm Mund und Junge.
- 6. Der Mars, seuerroth mit gewaltigen Bewegungen im Thierfreise, beherrscht die Naturgewalten, in denen sich besondere Kraft offenbart, und welche besonders zerstörend wirken. Daher gehören ihm im Thierfreise der Stier und der Schüße an; Wolf, Krokodil, Geher, Krieg, Mord, Feuer sind ihm heilig. Er bestördert Verrath, Kampf, Mord, Aufruhr, Käuberei u. A. Wirkt er mit Merkur und Saturn zusammen, so führt er einen gewaltsamen, schmerzlichen Tod herbei. Vergl. Ovid. Am. 1, 8, 29:

"Stella tibi oppositi nocuit contraria Martis:"

7. Saturn endlich, von blasser Farbe, langsam und träge, beherrscht die noch übrigen häßlichen und schädlichen Naturfräfte, wie Winter, Frost, Nacht, Haß und Neid. Er verleiht Armuth, langes mühevolles Leben, Verbannung, Gefangenschaft, Einsam=

keit, Schmerz, Reue, Trauer, Verwaistheit. Befonders beschüßt er die Magie, tiefe Weisheit, ferner Ackerbau, das Landleben und künstliche Handarbeiten.

Auf gleiche Weise hatten die zwölf Zeichen des Thierfreises ihre besonderen Eigenschaften und Wirkungen (vergt Hor. Od. II, 17, 17; Ovid's Verwandl. II, 80 ff.), und es versteht sich von selbst, daß wieder jeder Planet in den verschiedenen Zeichen des Thierfreises einen verschiedenen Einstuß auf das zufünstige Leben des Neugeborenen ausüben mußte, und daß endlich ein oder zwei mächtigere heilsame Planeten die schädlichen Wirkunzen eines dritten vermindern oder ganz ausheben konnten, wie ja Schiller den Wallenstein in seiner Verblendung die Worte aussprechen läßt:

"Und Benus nehmen den Verderblichen "Den tuck'schen Mars in ihre Mitte, zwingen "Den alten Schadenstifter mir zu dienen.

"Jest haben sie den alten Feind bestegt "Und bringen ihn am Himmel mir gefangen."

Die Besbachtung ber Gestirne und die Nativitätsstel= lerei waren, wie verschiedene alte Schriftsteller berichten, bei den Aegyptern eine Hauptbeschäftigung der Priester, und Por= phyrtus (de abstin. IV, 371) erzählt, die Priester hatten die Nacht theits auf die Beobachtung der Gestirne und theils bisweilen auf ihre Reinigung verwendet. Auch nach Strabo XVII, Diod. v. Sicil. 1, 81 u. f. w. beschäftigten sich die ägyp= tischen Priester hauptsächlich mit der Philosophie und Astronomie, und standen in beständiger Berbindung mit ihren Königen, denen sie die Resultate ihrer Beobachtungen mittheilten (Aehnlich noch heute am persischen Hofe; vergl. Kaempfer Amoenitt. Fasc. 1, Relationes de aulae Persicae statu hodierno p. 35, 57, 82). Doch scheint diese Ausübung der Aftrologie unter verschiedene Ordnungen ber einzelnen Priefter vertheilt- gewesen zu fein, wenigstens erwähnt Clemens von Alexandrien (Stromm. VI vergl. Porphyr. de abstin. IV, 371) bei ber Beschreibung einer Prozes= fion einen besonderen Horostopen (ωροσκόπος), welcher vor dem heiligen Schreiber einhergegangen fei; und von benfelben Boroftopen berichtet Horapollo 1. 46, fie feien oft bei bem Konige, und verfündeten demselben den Anfang des Tages. Sie waren es also, welche, wie schon ihr Name besagt, hauptsächlich den Himmel beobachteten, die Bewegungen der Gestirne auszeichneten, und in sedem Augenblicke bereit sein mußten, den Stand der Gestirne genau angeben zu können,

"Denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen."

Aus bem Stande der einzelnen Sterne zu einander die Zustunft zu prophezenen, erforderte dann jedoch ein tieseres Studium und eine genauere Kenntniß früherer Erfahrungen und Mittheislungen, welche sich nur ein besonderer Theil der Priester, nemlich die erste Klasse derselben angeeignet hatte. Diese erste Klasse der ägyptischen Priester waren die Propheten (Porphyr. p. 371; Clem. Alex. Stromm. I, pag. 305), und wie Diodor I, 81 erzählt, war deren vorzüglichstes Geschäft die Vorherverfündigung zufünstiger Dinge (πολλίακις τοις άνθρωποις περί των μελλόντων άπαντήσεσθαι κατά τον βίον προλέγοντες έπιτυγχάνουσι, vergl. Herod. II, 82), indem sie nicht allein große das Vaterland beschohende Gesahren, wie Kriege, Seuchen, Hungersnoth u. A. öffentlich vorherverfündigten, sondern auch Privatpersonen auf schriftlich bei den verschiedenen Tempeln eingereichte Fragen Antswort ertheilten.

Unglaublich und fast ohne Beispiel war der Glaube und das Zutrauen, welches nicht allein von bem gemeinen Bolfe, fondern auch von den Vornehmeren bis zu den Königen hinauf dergleichen astrologischen Berechnungen und Drafeln der Priester gezollt wurde; besonders die Könige glaubten unerschütterlich an die Wahrheit und Unfehlbarkeit solcher Prophezenungen und un= ternahmen, wie noch heute in Persien (Kaempfer a. a. D.) nichts Bedeutendes gegen ben Rath der Aftrologen. Ich will nur zwei Falle ber Art furz anführen, welche bie ägyptische Be= schichte verbürgt. Dem Mycerinus wurde nemlich von ben Prie= ftern sein nahes Lebensende vorhergesagt. Weit bavon entfernt, an der Wahrheit dieser Prophezenung zu zweifeln, ließ er in gang Aegypten eine große Menge von Lampen des Rachts an= gunden, und aß, trank und schwelgte dabei Tag und Racht, um bas Schickfal, welchem er nicht entflichen zu können meinte, ben= noch Lügen zu strafen, und aus den ihm noch übrigen sechs Lebens= jahren zwölf zu machen (Herob. II, 133). Ebenso soll dem Me= thiopier Sabako vorherverkundet morden fein, er werde funfzig

Jahre über Aegypten herrschen. Nach Berlauf dieser Zeit zog er sich freiwillig zurück (Herod. II, 139).

Von den Aegyptern und Chaldaern verbreitete fich später der Glaube an die Astrologie und die Wissenschaft selbst fast über die ganze bamals bekannte Welt, und wahrscheinlich in einem so großen Maaße, daß Moses gezwungen murde (II Mos. 22, 17 u. V Mos. 18, 10), die Ausübung berselben mit der Todesstrafe zu bedro= Doch scheint es trop bieses strengen Gesetzes immer noch Anhänger derselben unter den Juden gegeben zu haben, da auch noch in späterer Zeit (Matth. II, 1) die aftrologischen Aussagen der Magier felbst bei ben Gelehrten in Jerufalem Glauben fan= Auch zu den Griechen und Römern ging die Aftrologie über, und artete besonders bei letterem Volke zu einer folchen Spielerei aus, daß diese hohe Weisheit des alten Megnytens den römischen Dichtern und Philosophen zum Gespötte Dienen mußte, und strenge Berbote gegen bieselbe unter ben Raifern Diokletian, Maximian, Constantius und Constantin nothwendig wurden. Auch im Mittelalter hatten die meiften orientalischen Fürsten ihre Sterndeuter, beren Aussprüchen fie unbedingten Gehorsam leisteten, und noch heute soll in Perfien (Rämpfer a. a. D. S. 57) bie Klaffe ber Aftrologen mit einem bestimmten Oberhaupte an der Spipe ein bestimmtes Jahrgehalt beziehen und am Hofe bes Königs ebenfo geehrt sein, als ihre Wissenschaft selbst. So hat sich ber Einfluß ägnptischer und chaldäischer Weisheit bis in die neuften Zeiten fortgepflanzt, und noch vor drei Jahrhunderten mußten befannte Philosophen, wie Hieronymus Cardanus, Pico von Miranbula u. A. gegen den aftrologischen Aberglauben auftreten, ja selbst noch vor zwei= hundert Jahren war es nichts Ungewöhnliches, daß selbst deut= sche Fürsten an ihren Höfen berühmte Aftrologen hatten und ben Prophezenungen berfelben blindlings glaubten, fo baß Schiller in seiner unvergleichlichen Tragodie, welche uns ein fo herrliches Bild dieser Zeit entwirft, Wallenstein ausrufen laffen konnte:

> "Du wirst mir' meinen Glauben nicht erschüttern, "Der auf die tiefste Wissenschaft sich baut, "Lügt er, dann ist die ganze Sternkunst Lüge."

## §. 40.

#### Beiteintheilung.

Obgleich die alten Aegypter in den frühften Zeiten nach fürzeren unfren Monaten entsprechenden Mondperioden gerechnet hatten, wie aus ben Originalfragmenten bes Manetho und befonders daraus hervorgeht, daß später Monat und Jahr durch daffelbe Hieroglyphenzeichen, nemlich die Palme ausgedrückt wurben (Horap. 1, 3. 4. 66), so finden wir bennoch schon früh ein festes astronomisches Jahr von 3651/4 und ein bewegliches bur= gerliches von 365 Tagen im Gebrauch, welchen sich noch ein drittes sogenanntes fleineres Jahr (Mondjahr) von 354 Ta= gen anschließt, welches wahrscheinlich ben llebergang zum festen Connenjahre bilbete. Für bas erstere mit einer vierjährigen Schalt= periode sprechen Strabo XVII. pag. 816 (περίοδον τινα συντιθέασιν έξ όλων ήμερων καὶ όλων ένιαυτων τοσαύτην, όσα μόρια τὰ · ἐπιτρέγοντα συνελθόντα ποιεί ήμεραν); Horapollo (Hierogl. 1, 5) u. A.; das bürgerliche Jahr erwähnt Herodot II, 4, indem er erzählt, die alten Aegypter hätten zuerst unter allen Menschen bas Jahr erfunden, indem sie zwölf breißigtägige Monate rech= neten, jahrlich fünf Tage hinzufügten und auf diese Weise einen regelmäßig wiederkehrenden Umlauf der Jahredzeiten erhielten (καί σφι ὁ κύκλος τῶν ὡρέων ἐς τώντὸ περιίων παραγίνεται). Der Eintheilung bes ägyptischen Thierfreises in die brei bekann= ten Triangel entsprechen zunächst die brei Jahreszeiten, deren jede vier Monate in sich enthielt, und welche auf den ägnyti= schen Thierkreisen als brei ben Himmel tragende Göttinnen bar= gestellt werden. Auch die Natur selbst bedingt diese Jahresein= theilung in drei Abschnitte, es sind die Zeiten des Herbstes (fopt. so lleberschwemmung), des Winters (heri Zeit ber Ruhe) und bes Commere (fopt. som). Unter biese vertheilten die Alegnpter die Monate, deren erster, Thoth auf den 29. Auguft ber Julianischen Zeitrechnung fiel, folgenbermaßen:

# 1, Berbftmonate:

- 1. Thoth, fopt. Thout, توت, 29. Aug. 27. Cept.
- 2. Paophi, f. Paopi, بابد, 28. Cept. 27. Dct.
- 3. Athyr, f. Athör, عتور, 28. Dct. 26. Nov.
- 4. Choeak, f. Choiak, کیهای, 27. Nov. 26. Dec.

## 11. Wintermonate:

- 5. Туы, fopt. Töbi, طوبع, 27. Dec. 25. Jan.
- 6. Mechir, f. Mechir, امشير, 26. Jan. 24. Febr.
- 7. Phamenoth, f. Phamenot, برمهات, 25. Febr. 26. Marz.
- 8. Pharmuthi, f. Pharmuti, برموده, 27. Mary 25. Apr.

## III. Commermonate:

- 9. Pachon, f. 'Paśōns, بشنس, 26. Apr. 25. Mai.
- 10. Payni, f. Paoni, بورند, 26. Mai 24. Jun.
- 11. Epiphi, f. Epep, ابيب, 25. Jun. 23. Jul.
- 12. Mesori, f. Mesorē, مسرى, 24. Jul. 23. Aug. (24—28. Aug. Schalttage).

An diese zwölf dreißigtägigen Monate, welche 360 Tage enthielten, schlossen sich dann 5 Epagomenen oder Schalttage, welche als Geburtstage der fünf Planetengötter geseiert, nach den Namen derselben benannt, und zu dem letten Monate Mesfori hinzugesügt wurden. Den historischen llebergang von dem älteren unvollsommenen Jahre von 360 Tagen zu dem späteren von 365 Tagen bezeichnet höchst treffend eine alte ägyptische Sage, welche und Plutarch in seiner Schrift über Isis und Osiris Kap. 12 mittheilt, und welche schon oben S. 51 erzählt worden ist. Die fünf Epagomenen sind nach dieser Fabel Besburtstage solgender Götter und tragen folgende Namen:

- 1. Geburtstag bes Dfiris.
- 2. Geburtstag bes Sorus.
- 3. Geburtstag bes Typhon.
- 4. Geburtstag ber Isis.
- 5. Geburtstag der Reith.

Wenn auch ferner die Stelle bei Herodot (II, 82 vergl. Dio Cass. hist. Rom. 37, 19) für den frühzeitigen Gebrauch der sies bentägigen Woche bei den Aegyptern zu sprechen scheint, die auch im ersten Kapitel des Turiner Hymnologiums erwähnt wird, so sindet sich doch auf den Monumenten eine andere den Defanen des Thierkreises entsprechende Eintheilung des Monates in drei Theile oder Defaden, welche von Lepsius beobachtet und mitgetheilt, durch Brugsch (Zeitschr. der deutsch. morg. Ges. B. III. S. 271) bestätigt worden ist. Denn nicht nur auf hieroglyphischen Denkmälern, sondern auch in demotischen Urkunden

Duch

jindet sich diese zehntägige Woche durch die Worte die zehn Tage bezeichnet; so heißt z. B. der erste Tag derselben, welscher jedesmal als Opfertag geseiert wurde "der erste Tag der sammtlichen 10 Tage." Auch der erste und funszehnte Tag jedes Monats, als Tage des zunehmenden und abnehmenden Wondes (νουμηνία und πανσέληνον), wurden beobachtet und sestellich begangen, wie aus einer Inschrift des Felsengrabes zu Benihassan (Leps. Chron. S. 154), wo dieselben unter den festlichen Tagen mit aufgeführt werden, unzweiselhaft hervorgeht.

Daß die Aegypter, wie Herodot (II, 109) erzählt, auch die Eintheilung des Tages in zwölf Stunden (tà dvidena µépea the hieroglyphischen wird ebenfalls durch die hieroglyphischen Monumente bestätigt; die einzelnen Namen der zwölf Stunden des Tages und der Nacht sind uns schon von Champoltion (Mémoire sur les signes etc. pl. II.) mitgetheilt worden. Der bürgerliche Tag begann jedenfalls am Morgen mit Sonnenauf:

Es ist hier noch am Orte, einige größere Zeitabschnitte und Perioden zu erwähnen, welche oft von alten griechischen und römischen Schriftstellern genannt werden, und in der ägyps tischen Chronologie eine bedeutende Rolle spielen. Die haupts sächlichsten und wichtigsten sind folgende:

- 1. Die vierjährige Schaltperiode (τετραετηρίς), bes stand aus vier Jahren zu 365 Tagen und einem Schalttage, da vier lleberschußtheile von 6 Stunden einen Tag ausmachen. Dieselbe wird erwähnt bei Strado XVII, pag. 816; Horap. hierogl. l, 5 (ἔτος τοῦ θεοῦ), II, 89 (ἔτος κατ' Αἰγυπτίους τεττάσουν ἐνιαυτῶν), Plin. hist. nat. II, 48 u. s. w.
- 2. Die Apisperiode von 25 Jahren, einogenerraetholog, war ein ausgleichender Cyslus zwischen Sonnen= und Mondsalen= ber (Plut. Quaest. Sympos. VIII, 1 und de ls. 43). Diese Bezrioden begannen mit den Hundssternsperioden. Vergl. Repertozium der deutschen und ausländischen Literat. 1849. II, 14. Um dieser astronomischen Thatsache ein äußeres sinnbildliches Gezwand zu geben, wurde der dem Osiris geheiligte, zu Memphis verehrte Stier, nachdem er 25 Jahre lang angebetet worden, geztödtet, und ein neuer an die Stelle des früheren gesetzt (Herod. 111, 17). Bergl. auch Lepsius "lleber den Apistreis" in der Zeitschrift der deutsch. morg. Ges. VII. B. S. 417.

3. Die dreißigjährige Set-Periode, roiexorraernois, bezog sich wahrscheinlich wie die vorhergehende ebenfalls auf einen Cyslus von Sonne und Mond, da nach dreißig alerandrinisschen Jahren am ersten Thoth (29 August) Sonne und Mond wieder in Conjunction standen. Diese Periode soll nach der Inschrift von Rosette unter Ptolemäus V Epiphanes erschienen sein, da dieser König in derselben xiquos roiexorraernoidw genannt wird; und wirklich siel im Jahre 200 v. Chr. der Neumond auf den ersten Thoth, während der hier erwähnte Ptolesmäus Epiphanes 204—196 regierte. Das Fest dieser Periode wurde seierlich begangen, und dauerte mehrere Tage, da in hiesroglyphischen Inschristen öster von dem ersten Tage der Setz Panegyrie die Rede ist. Die verschiedenen Ansichten über den Ursprung dieser Perioden erwähnt Lepsius, Chronologie S. 165 sf.

Private

4. Die Dauer ber Phonixperiode wird von den ver= schiedenen alten Schriftstellern verschieden angegeben, und ber Mythus berfelben ift bei ben regfamften Forschungen lange Zeit unerklärlich geblieben. Erft in neuerer Zeit hat Genffarth diese Sage wissenschaftlich und fritisch beleuchtet (Phonixperiode, Zeitschr. ber beutsch. morg. Gef. B. III, S. 63). Das Wesent= lichste darüber ist Folgendes. Rach den übereinstimmenden Rach= richten alter Schriftsteller (Herod. II, 73; Ovid. Metam. XV, 390; Tac. Ann. VI, 28; Plin. hist. nat. X, 2 u. A.) gab es einen Bogel Phonix, und zwar einen wahren und einen fal= sch en, beren ersterer fopt. bene (benno) letterer alloe, oin genannt wurde (Bergl. Lepfins, Tobtenbuch Rap. 83 und 84). Derfelbe findet sich abgebildet auf einem Holzstoße figend, oder von der Hand bes Götterboten Merkur gehalten (auf der Ifie tafel), oder ben Ropf durch bie Sonnenscheibe stedend (auf ei= nem Goldbenar bes Trojan). Derfelbe fam nach Suidas alle 654 Jahre furg nach bem Frühlingenachtgleichentage aus Often in die Sonnenstadt, verbrannte sich selbst und verjüngte sich aus feiner Asche. Ein falscher Phonix erschien alle 540 ober 500 Jahre (Herob.). Auf bem Obelist an ber Porta del popolo in Rom übersetzt ihn Hermapion durch Thoth (Merkur), und diese Bezeichnung wird durch die Isistafel, welche ihn dem Merfur in die Sand giebt, bestätigt. Man fieht leicht, daß ber Vogel Phonix ben Planetengott Merfur darstellte, und daß durch

die ganze Mythe seiner Selbstverbrennung in der Sonnenstadt bestimmte periodische Durchgänge des Merkur durch die Sonnensscheibe kurz nach dem Frühlingsnachtgleichentage haben bezeichnet werden sollen. Dies geschah jedesmal nach 652 Jahren, und wie Tacitus (Ann. VI, 28) richtig angiebt, zum ersten und zweisten Male unter Sesostris und Amasis 2555 und 1904 v. Chrz ebenso unter Claudius 50 n. Chr. Es gab aber zwei Merkursdurchgänge, von denen der eine im Frühjahr und der andere im Herbste stattsand, auf welche Verschiedenheit der Durchzgangszeit sich der wahre und der falsche Phönix beziehen.

- 5. Die Hundssternsperiode, annus canicularis, bes bingt durch das periodische Fallen und Steigen des Niles, welsches gewöhnlich unmittelbar nach der Sonnenwende eintritt, und vor einigen tausend Jahren mit dem Frühausgange des Sizrius zusammensiel. Bei Einführung einer sesten Zeitrechnung begann man das Jahr höchst wahrscheinlich mit dem Frühausgange dieses Firsternes; wegen des Nüchweichens der Nachtzgleichen aber geht derselbe immer später im Sonnenjahre auf und erst wieder nach 1461 ägyptischen Jahren trifft der Aufgang des Sirius in der Morgenröthe mit dem ersten Thoth zusamzmen. Diese Periode trat 2782 und 1322 v. Chr., so wie 139 J. n. Chr. ein. (Siehe dagegen Götting. Gel. Anz. 1853 St. 95 S. 955).
- 6. Die rückweichende Bewegung der Nachtgleichen, welche nach neueren Berechnungen in 72 Jahren beinahe einen Grad beträgt, so daß das Wintersolstitium jest um 74 Grade von sei= ner ursprünglichen Stellung entsernt ist, war jedenfalls auch den Aegyptern schon früh bekannt (Aristot. Metaph. XII, 8, p. 1073, b.), wurde jedoch ungenau in hundert Jahren auf einen Grad angesett, so daß die größte astronomische Umwälzungszeit, nach sicheren neueren Berechnungen nur 26,000, nach alt=ägyptischen dagegen 36,000 oder bestimmter 36,525 Jahre dauern mußte. Dies ist die große Sothisperiode (annus magnus), die allgemeine ånoxariavavas des Himmels, welche Syncell in dem alten Chronison und in den hermetischen Schriften angeführt sand, welche nach Manetho und dem alten Chronison von der Schöpfung an gerechnet wurde und in welche die altägyptischen Chronographen die ganze Geschichte ihres Landes einzu-

schalten versuchten, da mit ihr ein Abschluß der ganzen Welt= geschichte für nothwendig und unausbleiblich gehalten wurde.

## §. 41.

### Chronologie.

Die Chronologie der altägyptischen Königsbynastien ist einer der schwierigsten Punkte bei Behandlung des ägyptischen Alterthumes, da die sich anscheinend widersprechenden Nachrichten der verschiedenen klassischen Schriftsteller auch selbst bei der sorgsfältigsten Forschung und gewissenhaftesten Bergleichung zu keinem genügenden Resultate führen. Unter den verschiedenen alten Duellen, welche uns über die Geschichte und Chronologie der alten Aegypter zu belehren versuchen, verdienen vorzüglich solzgende besondere Erwähnung:

1. Herodot, welcher 70 Jahre nach der persischen Er= oberung persönlich in Aegypten mar, und bei ben Prieftern felbft Nachrichten einsammelte, gewinnt erft von den Zeiten bes Pfam= metich an Glaubwürdigkeit, ba er in Betreff ber früheren Beschichte bes Landes offenbar von den ruhmsüchtigen Priestern ge= täuscht worden mar. Der erste König Aegyptens mar nach He= robot Menes (II, 99), bann folgen 330 Könige (II, 100) bis auf Moeris, barunter achtzehn Aethiopier und eine Königin Nito= fris, von denen Herodot wenig zu erzählen weiß, bann Sefo= ftris, der bekannte gewaltige Eroberer (II, 102-110), dann Pheron, ber Gohn des Borbergebenden (II, 111), bann ber Mem= phite Proteus, welcher jur Zeit bes trojanischen Krieges ge= lebt haben foll (II, 112-20), bann Rhampfinit (II, 121-123), dann die Phramidenerbauer Cheops, Chephren und Mycerinus, welche zusammen 126 Jahre regierten (II, 124-134), dann der Gesetzgeber Ufnchis (II, 136), bann der blinde Anufis (II, 137), unter beffen Regierung der athiopische Fürst Sabako fich Aegyptens bemächtigt, und daffelbe funfzig Jahre lang beherrscht (II, 137-139). Rach biesem erwähnt Herodot noch ben Bulkanpriester Sethos (II, 140) und erzählt, die agyp= tischen Priester hatten von Denes bis auf biefen lettgenannten Herrscher 341 Generationen ober, brei Generationen zu hundert Jahren gerechnet, 11,340 Jahre gegählt (II, 142). Hierauf folgt

dann die Zeit der Dodekarchie (II, 147), des Psammetich (II, 151) u. s. w.

- Diodor, welcher erft 400 Jahre fpater als Berobot lebte, hat, obwohl er ebenfalls in Aegypten war, bennoch seine Berichte aus früheren griechischen Schriftstellern zusammengetras gen. Er berechnet junachft die Regierungszeit der Gotter und Salb= gotter auf ungefahr 18,000 Jahre (I, 44), und von bem letten berselben, Horus bis auf Alexander ben Großen auf 23,000 Jahre (1, 26). Auf die Herrschaft ber Götter läßt er, ebenso wie Herodot, junachst ben Menes folgen (1, 45) und biefem 52 ungenannte Könige mit mehr als 1400 Regierungsjahren. Dann nennt er einen gewiffen Bufiris, welchem fich acht Könige an= schließen, als beren letter Uchoreus, ber Grunder von Mem= phis angeführt wird (t, 50). Zwölf Menschenalter nach biesem wird Moeris (1, 51) und fieben Menschenalter spater Sefoftris erwähnt (1, 53), und beffen Kriegsthaten und heilfame Ctaats= einrichtungen ausführlicher mitgetheilt (53-58). Ihm folgt fein Sohn Sefostris II (1, 59) und diesem nach einer langen Reibe unbedeutender Konige viele Menschenalter spater Umafis (1, 60), unter beffen Regierung fich ber Aethiopier Aftifanes ber Berr= schaft über Aegypten bemächtigte. Der nächste ägyptische Konig ift bann Menbes, ber Erbauer bes Labyrinthe (I, 61), bem fich ein Interregnum von 5 Menschengeschlechtern und bann Retes, ber Griechen Proteus anschließt. Dann folgen Remphis, bes Vorhergehenden Sohn (1, 62) und sieben ruhmlose Konige, beren letter Nileus genannt wird; bann die brei Pyramiden= erbauer Chemmis (1, 63), Chephren und Mycerinus (1, Nach diesen bestieg ber weise Bocchoris ben Thron (1, 65) und lange nachher (πολλοίς δ'ύστερον χυόνοις) der Aethiopier Cabato. Nachdem diefer fich freiwillig von der Regierung gu= rückgezogen, wurde nach einer Anarchie von zwei Jahren die Dodefarchie eingerichtet, aus welcher die Alleinherrschaft des Psammetich hervorging (1, 66) u. s. w.
- 3. An diese Beiden schließt sich dann als das Wichtigste an Umfang und Ausführlichkeit das Geschichtswerf des Sebensnyters Manetho, Hierogrammaten von Heliopolis an, welches derselbe auf den Wunsch des Königs Ptolemäus II. Philadelsphus aus den alten geschichtlichen Urfunden in griechischer Sprache zusammengeschrieben; welches selbst jedoch nur noch in

Fragmenten und Auszügen für uns erhalten ist. Ein Fragment der XVII. und XVIII. Dynastie hat uns Josephus (contr. Apion.) erhalten; vollständigere Auszüge aus dem ganzen Werke sinden sich bei den Chronographen Julius Afrikanus, Eusebius und Georgius Syncellus. Dieses Manethonische Geschichtszwerk, dessen hieratisch zägyptischer Tert in einzelnen Fragmenten in Turin erhalten ist (Vergl. Senssarth: Romarks upon an Egyptian history at Turin; Lond. Literary Gazette 1828 Nro. 600 v. 19. Juli pag. 457), umfaßt von Menes bis auf Ochus, den persischen Eroberer Aegyptens dreißig verschiedene Dynastien mit Angabe der einzelnen Königsnamen und Regierungsjahre. Es sind folgende:

```
8 Thiniter (Menes)
                                 regieren 253 Jahre.
    1.
   II.
         9 Thiniter
                                         297
  Щ.
         8 ober 9 Memphiter
                                         214
                                                 11
   IV.
         8 Memphiter
                                         274
                                                 "
   V.
         9 Elephantiner
                                         248
   VI.
         6 Memphiter (Nitofris)
                                         203
                                     w
                                                 01
                                                  70-75 Tage.
  VII.
        70 Memphiter
                                     #
        27 Memphiter
                                         146
 VIII.
                                     #
                                                 "
   IX.
        19 herafleoter
                                         409
    X.
        19 herafleoter
                                          185
                                                 "
        16 Diospoliter
   XI.
                                           43
  XII.
         7 Diospoliter
                                          160
                                                 "
 XIII.
        60 Diospoliter
                                          184
                                                 "
 XIV.
       (76 Choïter
                                          484
                                                    ).
                                                 11
         6 Hirtenkönige
                                         284
  XV.
                                                 "
        32 griechische Hirten
 XVI.
                                         518
                                     w
        43 andere Hirtenkönige
 XVII.
                                          153
        16 Diospoliter (beren erfter Amos, unter bem Dofes
XVIII.
           aus Aegypten ging) regieren 263 Jahre.
         7 Diospoliter (Rhamfes) "
 XIX.
                                          209
        12 Diospoliter
                                          135
         7 Taniter
                                          130
 XXI.
                                                 "
                                          120
         9 Bubaftiter
XXII.
                                                 "
         4 Taniter
                                           89
XXIII.
         1 Saiter (Bocchoris)
XXIV.
                                            6
         3 Aethiopier
                                           40
XXV.
         9 Caiter
                                          150
XXVI.
                                     #
```

| XXVII.  | 8 | Perfer (Kambyfes)                | regieren | 124 | Jahre. |
|---------|---|----------------------------------|----------|-----|--------|
| XXVIII. | 1 | Saiter (Amprtaus)                | · W      | 6   | N      |
| XXIX.   | 4 | Mendester                        |          | 20  | 19     |
| XXX.    | 3 | Sebennyter (Reftanebes ber Lepte | c) "     | 38  | "      |
| XXXI.   | 3 | Berfer (Dous - Darius)           | "        | 9   | "      |

Die Summe dieser sammtlichen Königsregierungen beläuft sich nach der Angabe des Afrikanus von Menes dis auf die Bessiegung des Darius durch Alexander auf ungefähr 5500 — 5600 Jahre; daher fällt die Regierung des Menes ungefähr in das Jahr 5800 v. Chr., und man sieht deutlich das Bestreben in dieser Relation die ganze ägyptische Geschichte mit der heiligen Schrift in Einklang zu bringen, welche von Erschaffung der Welt dies auf Christi Geburt 5871 Jahre rechnet.

- 4. Eine andere Berechnung bietet uns das sogenannte alte Chronikon (παλαιον χρονογραφείον) des Syncell, welsches die Zeit der Regierung des Bulkan auf 30,000 Jahre, des Saturn und der übrigen 12 Götter auf 3984, der 8 Halbgötter auf 217, und der 15 Geschlechter des kynischen Cyklus auf 443 Jahre angiebt, denen die Dynastien XVI bis XXX in 1881 Jahren folgen, so daß der ganze Zeitraum in der 36,525 Jahre ums fassenden Hundssternsperiode aufgeht. Bergl. Boech, Manesthound die Hundssternsperiode S. 41.
- 5. Ferner besitzen wir ein Berzeichniß von thebanischen Königen (v. Menes bis Rhamses), welches unter dem Rasmen Laterculum Eratosthenis bekannt ist, und von welchem erzählt wird, Eratosthenes habe dasselbe auf Beranlassung des Königs Ptolemäus Philopator aus dem Aegyptischen in das Griechische übersett. In neuerer Zeit ist die Uebereinsstimmung dieser Königsreihe mit der Tasel von Abydos außer Zweisel gesett worden (Vergl. 1846, Verhandlungen der Königl. Sächs. Ges. der Wissenschaften 1, S. 63). Dieselbe läßt auf Vulkan und die 12 großen Götter von Menes bis zu einem gewissen Amuthartaens 38 Könige folgen, unter denen Ritosfris die 22ste Stelle einnimmt.
- 6. Die Rachrichten bei Strabo, Plinius, Tacitus, Plutarch u. A., endlich die biblischen Angaben sind so ungenau und vereinzelt, daß sie uns wenig Anhalt bieten können; Moses giebt selbst über den Zeitraum, welchen er in Aegypten zubrachte, ungenügende Aufschlüsse. Die Ramen ägyptischer Kö-

nige werben fast nie genannt, sondern nur mit dem allgemeinen Worte Pharao (hebr. TT), fopt. pi-uro od. ph-uro der König) bezeichnet. Erst in späteren hebräischen Geschichtsbüschern werden ägyptische Könige namhaft gemacht, so Sisaf, zu welchem Zerobeam stücktete (1 Kön. XI, 40) der Sesonchosis der zweiundzwanzigsten Manethonischen Dynastie; So, der Bundeszgenosse des Hoseas (II Kön. XVII, 4), der Sevechus (Sabafo) des Manetho; Hophra, der befannte Apries (Herod. II, 161; Diod. v. Sicil. I, 68; Manetho Dyn. XXVI Baphres) u. A.

Ilm in diese widersprechenden Angaben und Nachrichten einisges Licht zu bringen, um ferner die unermeßlichen Jahredzahlen, welche aller Geschichte Hohn sprechen, zu verringern, und den durch die geschichtlichen Nachrichten anderer Bölfer verdürgten Thatsachen näher zu rücken, mussen wit solgende Runkte beobsachten, welche schon früher vereinzelt und von Berschiedenen besobachtet, von Anderen angesochten worden, welche aber allein im Stande sind, das unergründliche Räthsel der ägyptischen Geschichte zu lösen und das Dunkel auszuhellen, welches noch fast bis heute über derselben ausgebreitet liegt. Man bemerke besonders Folgendes:

1. Die Acappter brudten Jahr und Monat burch biefelbe Sieroglophe, nemlich durch die Balme aus (Sorapollo 1, 3. 4. 86), ba fie in ben fruhften Zeiten nach Mondjahren von 30 Tagen gerechnet hatten: Erft in ber fpateren Zeit unterschied man auch in ber Schrift Jahr und Monat baburch, bag man gur Begeich= nung des Connenjahres in den Sieroglophen neben die Palme noch die Connenscheibe ju feben pflegte (Bergl. Infchr. v. Rof. XIII: έν έορταίς τε κατά μηνα καί ταίς κατ' ένιαυτόν). Diefer Ilmftand, daß man früher bas Connenjahr noch nicht fannte, und in den altesten Geschichtsannalen bas Mondjahr durch bie Palme bezeichnete, mag bei ben fpateren Chronographen biefe Brethumer veranlaßt haben, ober auch vielleicht absichtlich von ben prabliuchtigen Prieftern benutt worben fein, um bie Beschichte ihres Landes und ihrer Cultur in eine Beit hinaufguruden, in welcher andere Bolter noch fein Wort von fich und ihren Ronigen ergablen fonnten. Daber rechneten bie Megnpter nach bem Vetus Chronicon von ber Schopfung ber Welt bis jur Zunbfluth 30,000 Jahre, b. b. furge Monatsjahre ober 2424

Sonnenjahre, von der Fluth bis Menes dagegen 3984 Jahre von zwei Monaten, d. i. 664 Sonnenjahre, so daß die Regiezung des Menes in das Jahr 3088 seit Erschaffung der Welt fällt. Hieran schließen sich 2541 andere Regierungsjahre dis Alexander, so daß die ganze Zeit von der Schöpfung dis Christi Geburt mit der biblischen Zeitrechnung übereinstimmend sich unzgefähr auf 5900 Jahre beläuft. Auf gleiche Weise verhält es sich mit den 30,000 Jahren des Manetho von Erschaffung der Welt dis Alexander, welche ebenfalls großentheils Mondmonate sind, wie die Turiner Originalfragmente beweisen; auf gleiche Art mit den 18,000 Jahren des Diodor von der Schöpfung der Welt dis auf Horus, und den 23,000 Jahren von Horus dis auf Alexander den Großen \*).

- 2. Die verschiedenen Schriftsteller des Alterthums benutten verschiedene Quellen, z. B. Herodot die Genealogieen von Memphis, Diodor die von Theben, der ägyptische Priester Manetho die von Heliopolis. Daher stimmen diese verschiedenen Relationen nur in einzelnen bedeutenden Erscheinunzgen, wie Sesostris, Ritofris u. A. überein, während bei Angabe der übrigen, wahrscheinlich gleichzeitigen Dynastien die vorherrschende Verschiedenheit den verschiedenen Quellen zuzusschreiben ist.
- 3. Die unerhörte, fast sagenhafte Anzahl ägyptischer Könige und Königsdynastien bei Manetho, in dem alten Chronison und anderen lieberlieserungen sind theilweise als nicht auseinanderfolgend, sondern als gleichzeitig anzusehen. Für mehrere gleichzeitige Regierungen im alten Aegypten sprechen besonders folgende Punkte:
  - a. Die physische und geographische Beschaffenheit des Landes, welche das Bestehen mehrerer Staaten neben einander mahr= scheinlich macht, und die alten Sagen von ursprünglich ver= schiedenen Priestercolonien.
  - b. Die Unwahrscheinlichkeit der entgegengesetzten Annahme, daß die verschiedenen Dynastien alle nach einander regiert haben sollten, welche allen anderen historischen Angaben wis derspricht.

<sup>\*)</sup> Ueber Jahre von 1, 2 und 4 Monaten ift 3beler's Chron. t. 93'ju vergleichen.

- c. Die Analogie anderer Bölfer, welche sich anfangs in fleis neren von einander unabhängigen Staaten neben einander entwickelten.
- d. Nachrichten alter Schriftsteller, welche für eine Gleichzeistigkeit zu sprechen scheinen. Vergl. Joseph. c. Ap. 1, pag. 1040: Reges Thebaidos et reliquae Aegypti invasionem fecisse etc; 1 Mos. X, 13, 14 und Jes. XIX, 13.
- e. Eratosthenes rechnet nach guten Quellen von Menes bis Rhamses (1700 v. Chr.) nur etwa 1170 Jahre.
- f. Die Tafel von Karnak führt ausdrücklich mehrere Dynaftien vor Thuthmos IV als gleichzeitig auf.
- g. Manetho rechnet die Abrahamiten und Ifraeliten mit ein, während dieselben nie über ganz Aegypten geherrscht haben.
- h. Herodot (11, 142) zählt trott seiner überschwänglichen Zeitrechnung von Menes bis Sethos 712 v. Chr. nur 2 Hundssternsperioden.

Wenn wir alles Gesagte genau erwägen, so fühlen wir uns junächst berechtigt, in den Anfang ber ägpptischen Geschichte brei ober noch mehr gleichzeitige Staaten neben einander zu feten, welche erft durch Sesostris ben Großen (Dyn. XII) zu einem großen Gangen vereinigt murben; nach beffen vorübergehender Alleinherrschaft sich wieder einzelne Staaten bildeten. bestätigt wird die ehemalige Trennung wenigstens in Dber = und Unterägypten badurch, daß die Herrschaft ber ägyptischen Allein= herrscher auf den hieroglyphischen Monumenten durch zwei ver= schiedene Bilder dargestellt wird, welchen in späteren griechischen Uebersetzungen und Beischriften bie Worte " te avw zwoa xai f zarw entsprechen (Inschr. v. Rof. griech. Text 3. 45); daß fer= ner griechische Schriftsteller wie Strabo und Ptolemaus benselben Unterschied machen, und endlich durch den hebräischen Na= men dieses Landes anne, durch beffen Dualform ebenfalls die ursprüngliche Doppelherrschaft beffelben angedeutet wird.

4. Da die alten Alegypter innerhalb eines Zeitraumes von 36,000, genauer 36,525 Jahren eine Umbrehung des ganzen Thierfreises, und somit einen Abschluß der ganzen geschichtlichen Entwickelung des Weltgebäudes annahmen, so dursten die ägypztischen Priester und Geschichtsschreiber, so hoch sie auch das sabelzhafte. Bestehen ihres Reiches hinaufzurücken wagen mochten,

dennoch nicht über biefen Zeitpunft hinausgehen, und versuchten demnach ihre gange Geschichte in biefen Zeitraum der großen Sothisperiode einzuschließen. Deshalb nennt Manetho fein Beschichtsbuch geradezu Dodes, und die verschiedenen Widersprüche erklaren sich badurch, baß Manetho, Herodot und bas Vetus Chronicon mit benselben Dynastien bieselbe Sothis auf verschie= dene Weise auszufüllen versuchten, daß z. B. bas Vetus Chronicon, Eratosthenes und die Tafel von Abydos statt ber funf= zehn ersten manethonischen Dynastien nur 15 Könige (reveai) rechneten u. f. w. Endlich barf nicht unbeachtet bleiben, baß wir felbst von Manethos Geschichtswert feine zuverläffige Rela= tion besigen, daß die Jahreszahlen bei Eusebius und Afrika= nus oft um hunderte von einander abweichen, und bag es alfo rein unmöglich fein durfte, aus allen biefen verwirrten, lugen= haften Geweben ein mahres, befriedigendes Resultat zu ziehen, wenn uns nicht andere Sulfsmittel geboten murden, gegen beren Sicherheit und Wahrhaftigfeit fich nichts mehr wird einwen= ben laffen.

Das ältefte welthistorische Ereigniß, über welches hinaus alle historische Erinnerung verschwunden zu sein scheint, die all= gemeine, allen Bolfern befannte Fluth, aus welcher nach jubischer Sage Roah, nach chaldaischer Sifuftro, nach griechischer Deufalion und Dguges gerettet wurden, bilbet auch bei ben Alegyptern einen lebergang von ber rein fagenhaften Beit zu ben erften geschichtlichen Unflangen einer politischen Entwidelung. Die ägyptische Sage erzählt von einer Zeit, wo Typhon (bas Meer) feinen Bruder Dfiris (bas Festland) umbrachte, und in einen großen Raften einschloß, bis der Schiffer Borus den Th= phon übermand. Dies ift eine bildliche Darftellung ber Fluth, welche nach dem Vetus Chronicon 3984 oder, wie oben erwähnt, 664 Jahre vor bem Regierungsantritte bes Menes ftattfand. Könnten wir biefes Jahr bes Menes genau bestimmen, fo wur= den wir die ersten Anfange agyptischer Geschichte auf bas Bes ftimmtefte berechnen fonnen. Die Erfüllung biefes Wunsches bieten und nun einige aftronomische lleberlieferungen. nemlich unter bem Phonix, welcher fich alle 652 Jahre einmal in der Connenstadt verbrannte, nichts Anderes als Durch= gange des Merkur burch die Sonne nach dem Frühlingenacht= gleichentage zu verstehen seien, ist schon oben erwähnt, und von

Senffarth ausführlich bewiesen worden; diese Merkursdurchgange fanden nach den astronomischen Tafeln in folgenden Jahren statt:

2555 v. Chr. 6. April.
1904 " " 8. "
1253 " " 10. "
602 " " 13. "
50 nach Chr. 16. "

Diefer mahre Phonix foll nun, wie Tacitus ergabit (Ann. VI, 28) zum ersten und zweiten Male unter Sesostris und Amosis erschienen sein; ferner, wie Guidas ergablt, unter bem Raifer Claudius (vergl. Aurel. Victor, Claudius IV, 12) u. A. Segen wir also für's Erste ben großen Sesostris in das Jahr 2555, und Amos in das Jahr 1904, fo ergiebt sich Folgendes. Amos, der erste Konig der XVIII. Dynastie, ift derfelbe, unter welchem die Juden aus Aegypten zogen, und bieser Auszug nach den jüdischen Quellen berechnet, fand nach dem Buche der Rich= ter ungefähr 880 Jahre vor dem Salomonischen Tempelbau (987) also 1867 v. Chr. statt; baher in ber That Amos im Jahre 1904, dem Jahre ber zweiten Phonixerscheinung schon regiert ha= ben kann. Segen wir also die Regierungszeit dieses Königs auf 1904—1867, und auf letteres Jahr den Auszug des Moses aus Aegypten, so erhalten wir für die Zeit des Joseph bas Jahr 2082, da die Juden 215 Jahre in Acgypten zubrachten (Joseph. Antt. U, 15), und ungefähr in eben biefes Jahr fest Manetho die Zeit ber hirtenkönige. Bon Amos bis Menes zurück rechnen Etatosthenes und die Tafel von Abydos 26 Könige mit nahe an 900 Jahren, baher Menes um 2782 gelebt haben muß. Bon Menes bis Borus ben Schiffer gahlten die alten Alegypter, wie schon gesagt, 664 Jahre, es fiel baher die allge= meine Fluth in das Jahr 3447, und dies ift dasselbe Jahr, welches durch die heilige Schrift und andere aftronomische Data für daffelbe Ereigniß verbürgt wird. Bergl. Senffarth, Chronol. sacr. pag. 234.

Ferner wurde Rhamses der Große gemäß der auf seinem Sarkophage angegebenen Constellation 1693 v. Ehr. geboren, und Eratosthenes rechnet von diesem dis auf Mencs zurück 1076 Jahre, so daß auch nach dieser Bestimmung die Regierungszeit des Menes ungefähr in das Jahr 2780 fällt. — Bon der achtzichnten Dynastie an beginnt aber für uns die sichrere, zuverlässeit

gere Geschichte Aegyptens, bestätigt durch ägyptische Denkmäler aller Art; auch bietet nun die hebräische, schon mehr chronolozgisch geordnete Geschichte einige Anhaltspunkte. Sisak (hierogl. S'SNK = 'Sesonk), zu welchem Jerobeam flüchtete, der Sesonz chosis der 22sten Manethonischen Dynastie muß kurz nach 950 v. Chr. regiert haben, des Aethiopiers Sabafo Einfall in Aegypten, mit welchem Hoseas ein Bündniß schloß, fällt um 720 v. Chr. u. s. w. \*).

Die einzelnen Könige der Dynastien nach Amos können aus den Monumenten auf das Bestimmteste geordnet werden. Eine aussührliche Bearbeitung derselben würde zu weit führen, ich führe nur als Beispiel die Könige der XVIII. Dynastie an, wie dieselben auf den Monumenten genannt werden:

## Dyn. XVIII.

- 1. Amenoften I, bei Manetho Amosis ober Thutmosis.
- 2. Nane Atari, Gemahlin des Vorhergehenden, auch Toch= ter des Mondes genannt.
- 3. Thutmes 1 (Chebron).
- 4. Thutmes II (Amonmei ober Miamon) Sohn des Vorher= gehenden.
- 5. Amenset, Tochter des Chebron und Schwester des Bor= hergehenden.
- 6. Thutmes III (Ra-moone-ter, Sol nutrix mundi), Misphra des Manetho und Moeris der Griechen.
- 7. Amenof 1 (Alisphragmutofis).
- 8. Thutmes IV (Sol nutrix mundi).
- 9. Amenof II (Ra-masi-nibi = Sonne, Richterin bes Weltalls; Memnon b. Gr.).
- 10. Taja, Königin und Gemahlin bes Borbergebenben.
- 11. Hor=nem=neb, Sohn der Borhergehenden, der befannte Horus.
- 12. Tmauhmot, Tochter bes Borbergebenben.
- 13. Rhamses I, Bruder der Vorhergehenden.

<sup>\*)</sup> Andere Zeitrechnungen finden sich bei Boedh in Schmidts Jahrb. f. Gesch. II, 5—6 S. 404; Bunsen Aegyptens Stelle u. s. w.; Lepsius Chronologie; Brunet de Preste examen critique Par. 1850; Rast, Aeg. Zeitrechnung Alton. 1830; De Bovet Dynasties Egypt. Par. 1829 und Lesuer Chronol. des Rois Eg Par. 1848.

- 14. Usirei, Sohn des Vorhergehenden, auch Diener des Ptah genannt.
- 15. Manduei, Bruder beffelben.
- 16. Rhamses II (Sonne, fräftige Richterin) Sohn bes Bor= hergehenden.
- 17. Rhamses III (Ammoni et Justitiae carus dominus).
- 18. Rhamses IV Miamun.
- 19. Rhamses V (Amenophis).

Als unumstößliche und durch aftronomische Beobachtungen bestimmte chronologische Data, welche zur Würdigung und Darsstellung der ägyptischen Geschichte nothwendig sind, führe ich schließlich folgende tabellarisch auf:

5871 v. Chr. Schöpfung.

5871—3447 v. Chr. Antediluvianische Aera, Herrschaft bes Bulfan = 2424 Jahre.

3447. Allgemeine Fluth; Horus (ber Schiffer).

3447-2782. Götterherrschaft.

2782. Menes, erster menschlicher Konig.

XII Könige bis Sesoftris b. Gr. (XII Dynastien).

2555. Sefostris b. Gr. Erfter Merfuredurchgang.

2082. Einzug der Juden, Hirtenkönige.

1904—1867. Am os. 1904 zweiter Merfursdurchgang; Dyn. XVIII. 1867 Auszug der Juden.

1693. Rhamfes ber Große.

nach 950. Dyn. XXII. Sesonchosis, Jerobeam.

725. Dyn. XXIV. Bocchoris.

719. Dyn. XXV. Sabafo.

680. Dyn. XXVI.

666-658. Recho.

658—604. Psammetich.

604-598. Recholl (†27, Herod. 11, 158; IV, 42). Rrieg gegen Ifrael.

529. Dyn. XXVII. Berferherrschaft.

405-400. Amprtaus, ein Saite, Dyn. XXVIII.

399—379. Dyn. XXIX. 379—341. Dyn. XXX.

358-341. Reftanebus.

340—332. Dyn. XXXI. Perferherrschaft; Artaxerres, Arses, Darius.

332. Alexander ber Große.

### §. 42.

Naturlehre und Anwendung derfelben.

Die Aegypter kannten schon in ben fruhften Zeiten genau bie Naturerzeugniffe ihres Landes, die eigenthumlichen Thiere, Pflanzen und Metalle; unterschieden die einzelnen Arten berfel= ben, und suchten auch das Wesen und den Rugen derselben fen= nen zu lernen. Unter ben Thieren find es besonders folgende, welche beutlich mit scharfen Umriffen gezeichnet in ben Hierogly= phen vorkommen. Zunächst bas Kameel (fopt. zamul), bas Pferb (htor), ber Stier (tauro), die Ruh (ehe), bas Ralb, ber Efel (io, sez), ber Ziegenbod (baempe), bie Ziege, bas Schaaf (esou), bas Schwein (rir), ber Hund (uhor) und bie Rate (sau). Unter ben wilden Thieren kennen fie bie Giraffe, bas Rilpferd (ehemou Hiob. XL: ท่านกุล fopt. p-ehe-mou), ben Löwen (mui), bie Hnane (hoeite), die Gazelle (871), den Fuche (boisi), den Affen (ein), ben Hasen (uose), bas Krofobil (suzi), die Gibechse (anthus), die Schildfrote (ephot) und ben Frosch (grur). Unter den Bögeln unterscheiben sie ben Schwan (xunos), die Gans (opt ober vielleicht sans, ba bas Hieroglyphenbild oft S aus= brudt), den Geper (amoni), den Abler (ahom), ben Flamingo (taate), ben Phonix (benno), ben Raben (abok), ben Sperber (bek), die Eule (mulaz), die Taube (bal) und den Kuduk. Berdem finden fich in den Hieroglyphen die Riesenschlange (aphoph), Die Königsschlange (odpalog), Die gemeine Schlange (bof), Die Biper (akori), die Ifisichlange, die Giftschlange (sit-saft), die Ohrenschlange (hof) und der Wurm (fent); ferner der Fisch (tebt) und die Murane (fukasi); endlich die Biene (saluki), ber Rafer (kaluks ober tharos, gr. xavdagos), die Heuschrecke (alula), die Fliege (haf) und ber Scorpion (sle). Doch diese verschiedenen Arten ber mannigfaltigsten Thiere waren ihnen nicht allein be= kannt, sondern wie von Salomo erzählt wird, er habe das Thier: und Pflanzenreich in Berfen beschrieben (1 Kon. IV, 32. 33); so finden sich auch in dem schon öfter erwähnten Todtenbuche verschiedene Rapitel, welche gleichfalls in poetischer Form die Ratur und die einzelnen Theile berselben, besonders die wichtig= ften Thiere, sowie die Eigenthümlichkeiten und den Rugen der= felben ausführlicher behandeln. Go fpricht Rap. 6 im Allgemei= nen von der Schöpfung sammtlicher lebenber Wesen, Rap. 8 und 9 vom Schöpfer der Fruchtbäume und Früchte, Kap. 81 von der Lilie, Kap. 31 und 32 von der Arofodilsjagd, Kap. 33—38 von der Jagd auf Schlangen und andere schädliche Thiere, Kap. 77 und 78 vom Sperber, Kap. 83 vom wahren, Kap. 84 vom falschen Phönix, Kap. 86 von der Taube, Kap. 88 vom Krofodil u. s. w. \*).

Von dem Pflanzen = und Kräuterreichthum Aegyptens ist schon bei Behandlung der medizinischen Wissenschaften aussührlischer die Rede gewesen; als Ersinder der Kräuterkunde werden die Aegypter gewiß nicht mit Unrecht gerühmt von Plinius (XXV, 2), Homer (Dd. IV, 228) Galenus u. A. Das Nitwasser war das Lebensbedürsniß der ägyptischen Fruchbarkeit, und wurde daher zur Bewässerung durch Kanäle in die Seen und Teiche,

<sup>\*)</sup> Bur Bestätigung füge ich einige hierher gehörige Stellen bes Tobtens buches in ber Uebersehung bei :

Rap. 6. Rede von dem Schöpfer (Pflanzer) des Geschlechtes berjenigen, welche auf Füßen wandeln, welche bewohnen die verschiedenen Berge Gottes, des Schöpfers der Welten. Also spricht Ofiris: Ich umfasse alle diejeuigen, die da wandeln auf Füßen, von der Mans bis zu dem, welcher gleich ist dem Osiris; die Mans bis zu den Bewohnern der Berge, ebenso wie das Geschlecht derjenlgen, welche erkennen Gott, den Schöpfer der Welten. Die Weisheit des Meuschen möge beugen ihren Stolz vor seiner (des Schöpfers) Macht; er hat bereitet eine Bedeckung für Euren Leib; er hat Euch versertigt ein Gezwand gegen die (glühenden) Strahlen der Sonne, er, der Herr des verständizgen Menschengeschlechtes: der Versertiger des Gürtels von Byssus, der Bersertiger der linnenen, gewebten Kleider, der Weber der Fäden, der bewegt die Weberschisschen vom Morgen dis zum Abend, um zu bereiten eine Bedezchung für Euren Leib.

Rap. 81. Also spricht Ofiris N. N.: Ich bin die Lille (fopt. sosen), die heilige, verehrungswürdige, glänzende, die ba leuchtet in den Strahlen des Sonnengottes u. f. w.

Rap. 83, 2. Also spricht Ostris N. N., ber sorgsame Gott, Schöpfer ber verschiedenen Welten und ihrer Nationen. Ich bin ber indische Wogel (Phoes nix) ber vierfarbige (quatuor coloribus) u. s. w.

Rap. 88. Rebe von der Art und Weise der Schöpfung des Krofodiles. Also spricht Duris N. N.: Ich bin das Krofodil, sanft von Herzen gegen dies jenigen, welche es anrusen. Ich bin das mächtige Krofodil, Bernichter derjes nigen Menschen, welche es beunruhigen. Ich bin das mächtige Krofodil, Fühster des glänzenden, gestickten Gürtels (Thierfreises). Ich ruse: Webe nicht große Vergehungen u. s. w. Ich bin es, der da bewacht die Numien der Krofodile in den unterirdischen Gewölben der Stadt.

und aus biefen auf die einzelnen Grundstüde geleitet (Rosell. m. c. Tab. LXIX). Endlich waren den Aegyptern seit den frühe sten Zeiten auch fast sämmtliche Metalle, besonders Gold, Silber, Eisen und Kupfer bekannt, und wurden auf die geschickteste Art gewonnen und verarbeitet. Vergl. Rosellini II, 2. S. 297 und 298.

Rach Diefen Vorausbestimmungen geben wir zu einem an: beren, wichtigeren Bunfte, nemlich ju ber Wiffenschaft über, Diese Raturerzeugniffe zu gewinnen, zu vermehren und zu benuten. Bleiben wir bei ber vorher beobachteten Anordnung, jo führen und bie Thiere junachst auf Biehjucht und Jagb, zwei Sauptbeschäftigungen ber alten Megupter. Bon erfterer ift ichon früher bei Erwähnung ber Rafteneintheilung und ber Birtenfafte gesprochen worden; Die vierfüßigen Thiere, auf welche bagegen in Megnpten Jago gemacht wurde, bat Rofellini (mon. civ. 1, 207) jufammengeftellt, co find befondere Affen, Giraffen, Lowen, Banther, Buchje, Clephanten, Baren, Steinbode, Gemien, wilbe Debfen, Safen u. 21., welche theils in Bilbgarten aufgezogen, theils in ber Bufte in Regen gefangen ober auf ber Jagb er= legt murben. Der Rager bediente fich bes Bogens und ber Bfeile ober einer Burfichlinge, bisweilen bei Treibjagden bes Bagens (Deser. de l'Egypte Ant. II, pl. 9), und als Jagdgefährten bes Sundes, beffen verschiedene Gattungen auf ben Monumenten genau unterschieden werden. Bogel wurden in Regen ober Kallen gefangen, feltener mit Pfeilen getobtet. Borguglich angiebend find die Darftellungen ber Jago auf bas Rilpferd, welches befonbere wegen ber Benugung feiner ftarfen Saut gu Schilden und helmen mit großer Borliebe erlegt wurde (Bilf. 11, 71). Man versuchte biefes Thier junachst von einem Rahne aus burch Speerwürfe ju tobten, ihm eine Schlinge über ben Ropf ju mer: fen, und ce bann an bas gand ju gieben. Bie aus ber Stelle bei Diodor (1, 35) hervorzugeben scheint, versuchte man auch bis= weilen bas Rilpferd mit eifernen Stangen zu erfchlagen (udioneται δέ και τοῦτο το ζώον πολιγειρία των τυπτόντων τοῖς σιδηgois engoliois). Auch bas Krofobil, obgleich in einigen Wegen: den heilig, wurde in Elephantine und Apollinopolis gefangen und verfpeift (Diob. I, 35; Berod. II, 70; Plut. ub. 3fie u. Dfiris 50). Man befestigte einen Rober an einen mit einer Schnur verfebenen Widerhafen, jog an bemfelben bas Thier an bas Land, und tobtete es barauf, wie es scheint, besondere badurch, daß man ihm mit einer Lanze in den Nacken ftach. Bgl. Todtenb. Kap. 31.

hieran schließt fich ber Fischfang, welcher bei bem gro-Ben Fischreichthume bes Riles eine Hauptbeschäftigung ber alten Aegopter ausmachte. Derselbe wurde zwar hauptsächlich burch Rete bewerkstelligt, deren fich einige noch in den Grabkammern vorgefunden haben; doch wurden, wie aus den Abbilbungen bei Rosellini zu ersehen ift, auch gang ben unfrigen ähnliche Angeln und Fischspeere angewendet (Herod. II, 93). Obgleich der Genuß der Fische in jenen beißen Gegenden sehr ungefund und den Priestern geradezu verboten mar (Plut. de Is. 7), so waren die Kischereien dennoch so bedeutend, daß, wie Diodor (1, 52) er= gahlt, ber Ertrag aus dem Fischfange im See Moeris, welchen der König gleichen Namens seiner Gemahlin als Radelgeld (πρός μύρα καὶ τὸν ἄλλον καλλωπισμόν) angewiesen hatte, tag= lich ein Talent Gilber, also über 1000 Thaler betrug, so baß die Leute, welche sich mit dem Ginsalzen dieser Fische beschäftig= ten, kaum ihre tägliche Arbeit vollenden konnten (duchende megtγίνεσθαι τῶν ἔογων). Doch nicht allein zur Nahrung benutte man die verschiedenartigsten Thiere, sondern einige Ueberrefte bes Alterthums beweisen auch, daß die Aegypter in fünstlichen Leder= arbeiten nicht unerfahren gewosen sein können. Man verfertigte aus gegerbten Thierhauten Schuhe, Sandalen, Bogenfocher, Degenscheiden, überzog damit Pauger und Helme u. f. w.

Was ferner die Benutung der Pflanzenwelt betrifft, so ist über den medizinischen Gebrauch der verschiedenartigsten ägyptisschen Heilkräuter, so wie besonders über die Eigenthümlichkeiten der Lotuspflanze und der Papprusstaude schon früher das Röstlige mitgetheilt worden. Ich erwähne nur noch diesenigen Bäume und Pflanzen, welche wegen der besonderen fünstlichen Berarbeitung ihrer einzelnen Theile von Wichtigkeit waren und deshalb vorzüglich angebaut und gepflegt wurden. Hierher gebörte unter den ölgebenden Gewächsen besonders der sogenannte Wunderbaum (Herod. II, 94), dessen Frucht Sillicyprium genannt, und aus welchem die berühmte ägyptische Salbe mit Ramen Kiki versertigt wurde (Diod. I, 34). Auch der Weinstock wurde in Aegypten besonders gepflegt (Wilf. II, 151); die Trauben wurden gepreßt oder getreten, der Saft in irdenen Krügen aufsbewahrt; der Wein, von dem Plinius drei verschiedene Arten

in Aegupten angiebt, murbe aus Schalen getrunfen; auch ber Palmenwein war beliebt, welchen man burch Einschnitte in den Stamm gewann. Rächstbem wurde Bier aus Gerfte bereitet; aus einer Getreideart Olyra murde Brod gebacken (Herod. II, 77). Auch Baumwolle wurde angebaut (Ros. m. c. 1, 341) und wie Die Darftellungen zeigen, zunächst burch Klopfen geschmeidiger gemacht, und bann mit ber Spindel, beren verschiedene Arten in den europäischen Museen vorhanden find, gesponnen. Ebenfo wurde ber Flachs angebaut, und auf gleiche Beise geflopft und gesponnen. hieran fnupft sich bann bas Weben ber Stoffe auf Webstühlen, eine Arbeit, wegen beren bie Aegypter im Alter= thume sehr berühmt waren (Herod. II, 105; Plin. XIX, 1); und auch noch heute erregen bie linnenen Streifen, mit benen bie Mumien umwidelt find, wegen ihrer Feinheit und Genauigfeit Bewunderung. Ferner verfertigte man aus Blachs Faben, Geile und Stride zu verschiebenartigem Bedarf. - Die Benugung bes Baumholzes führt uns auf bie Handwerke der Tischler und Zimmerleute; man verfertigte que Holz die kunftvollsten und mannigfaltigften Dobel, Baffen, Streitwagen, Mumienfaften und Bildfäulen. Auch die schönen und glanzenden bunten Farben, welche noch heute nach Jahrtaufenden unfer Auge blenden, waren ohne Zweifel aus Pflanzenstoffen ober aus bem Mineral: reiche gezogen.

Bon ber größten Wichtigkeit und ungemeinem Intereffe ift endlich jedenfalls die Art und Weise, wie die alten Aegupter die Metalle zu gewinnen und zu bearbeiten fuchten. Dieje Betrachtung führt une zunächst auf ben ägpptischen Bergbau, von welchem und Diodor (III, 12-14) eine ausführliche Beschreibung binterlaffen bat. Er ergablt, an bem außerften Ende Alegyptens, wo Arabien und Aethiopien an einander grenzen, fei eine Ge= gent, reich an vielen und großen Goldbergwerfen. schickten die Könige Berbrecher und Kriegogefangene, allein oder mit ihren gangen Familien, damit dieselben dort gefesselt ohne alle Erholung Tag und Racht arbeiteten. Gie würden durch ausländische, ihre Sprache nicht verstehende Goldaten bewacht. Das Gold gewännen sie aber auf folgende Beise. Die hartefte, goldhaltige Erde brennen fie in Feuer aus. Die perschiebenen Altereftufen haben babei eine verschiedene Beschäftigung. Knaben unter siebenzehn Jahren (angoi muides) holen aus ben

Stollen bie ausgehauenen Stude beraus. Jünglinge unter breis Big Jahren zerftoßen dieselben in Mörsern bis zu einer Größe von kleinen Erbsen; die fo zerftoßenen fleinen Studchen erhalten bann alte Manner und Frauen und zermahlen biefelben auf fleis nen Mühlen. Hieran schließt sich die Goldwäsche, so daß ber Goldstaub allein und rein übrig bleibt, und zulest schütten ans dere Künstler diesen Staub in thonerne Tiegel, und laffen ihn mit einem Zusaße von Blei, Salzkörnern, Binn und Gerftenkleie fünf Tage und fünf Nächte lang im Dfen fieden. Co weit Diobor; auch auf den Abbildungen bei Rosellini (mon. civ. Ll, LII) feben wir die Schmelzer und Goldarbeiter bei ihren verschies benen Beschäftigungen. -- Auf gleiche Weise wurden aber in Aegupten jedenfalls auch alle übrigen Metalle und Steinmaffen gewonnen, wenigstens fest die Beschreibung ber Goldbergwerte bei Diodor, die nach ihm eine Erfindung der ersten Könige ges wesen sein sollen, auch die Kenntniß und Bearbeitung andrer Metalle voraus, da in berfelben von eisernen Sammern und Mörserfeulen, Blei (uodestos), Zinn (zassiregos) u. f. m. die Auch überzeugen uns die unzähligen Ueberreste alter ägpptischer Baufunft von der frühen Unlegung von Steinbrüchen, Waffen und Instrumente von der frühzeitigen Benutung des Eisens, die Töpfer = und Porzellanwaaren endlich von der Uns wendung und Befanntschaft mit mannigfaltigen Thonarten.

Die weitere fünstliche Bearbeitung ber edleren Metalle, wie des Goldes und Silbers, führt uns in die Werkstatt des Goldsschmiedes (munk-nub), wie dieselbe bei Rosellini (Taf. L) darzgestellt ist. Sie enthält einen Heerd mit Feuer, welchem aus Blasedälgen durch zwei Röhren fortwährende Zugluft zugeführt wird; über dem Feuer steht eine Schale mit dem zu schmelzenden Metalle u. s. w. Man versertigte aus Gold und Silber Ringe, Armspangen, Ketten, Halsbänder, sowie überhaupt Schmucksachen aller Art; ferner Gefäße und kleinere Statuen (Vergl. Hom. Dt. IV, 126 si.); auch ganze Mumien wurden mit dünnem Goldblech bedeckt, hölzerne und andere Gegenstände vergoldet. — Aus Kupfer, Eisen oder Bronze wurden Wassen geschmiedet, wie noch die vielen lleberreste dieser Art des ägyptischen Alterthums beweisen; besonders Schwerter, Dolche, Lanzen, Gefäße und allerhand Handwerkszeug (Vergl. Luerel. V, 1252 ss.). Vronzene

Schmucksachen hatten, wie noch heut zu Tage, den Zweck, zu täuschen und kostbarere, goldene zu ersetzen, daher dieselben auch häusig schwach vergoldet wurden. — Obgleich sich in den ägnpztischen Grabstätten wenig eiserne Geräthschaften erhalten haben, so dürfen wir dennoch an dem frühen Gebrauche des Eisens in Regypten nicht im Geringsten zweiseln, da derselbe von allen griechischen Schriftstellern und besonders auch in den mosaischen Schriften diesem Volke zugeschrieben wird.

Die großen, unermeglichen fteinernen Bauwerfe und Bild: fäulen erforderten ebenfalls eine nicht geringe Geschicklichkeit im Bearbeiten, Behauen und Glatten rober Steinmaffen, da Alegyp= ten, ein fehr holzarmes Land, Steine, Ralf und Lehm als ein= ziges Baumaterial lieferte. Das oberägyptische Gebirge und die Steinbruche am arabischen Meerbusen boten verschiedene Granit= und Porphyrarten bar, welche mit den größten Schwierigkeiten ausgehauen und an ihren Bestimmungsort geführt werden muß-Beweise für die hohe Runft des aften Alegnptens find befonders die aus einem Stein gehauenen Rapellen, die foloffalen Säulen und andere Theile von Tempeln und Palästen. Darftellungen zeigen uns häufig die Steinmegen, welche die Quadersteine für die Gebäude behauen. Auch andere, weniger dauerhafte Baumaterialien stammen aus dem Mineralreiche, ihre Ziegelsteine waren z. B. von rohem, ungebranntem Thon. Arbeiter, meist Gefangene, mußten die Thonerde mit haden aus bem Boben hauen; andere trugen dieselbe dann auf einen Saufen, wo wieder andere die Ziegel in eine Form drudten und ber Reihe nach aufstellten, bis die Luft sie getrodnet und gehartet hatte. (Bergl. Ros. Taf. IL und II Mos. 1, 14). Ein weiterer Schritt ift dann die Bildhauerei; bisweilen murben die tolossalen Bildfäulen noch vergoldet (Rosell. Taf. XLVII).

Das Material für die ältesten Gefäße zu Flüssigkeiten waren, wie bei vielen anderen Bölkern, auch in Aegypten Thiershäute, welche man zu Schläuchen verarbeitete; später verwendete man zu kleineren Gefäßen gern das Elfenbein, welches in jenen Gegenden sehr häusig vorkommt, und höchst zierlich geschnitzt und ausgehöhlt werden konnte; dennoch aber tieserte auch hierzu später das meiste und geeignetste Material das Mineralreich, indem

besonders Basalt, Porphyr, Granit, Marmor, Alabaster und ans dere Steinarten dazu verarbeitet wurden. Für die ärmere Besvölkerung war und blieb sedoch das einsachste und billigste die Töpferwaare. Die alten Alegypter kannten die Drehscheibe und den Brennosen, und verstanden ihren irdenen Gefäßen durch Glasur und künstliche Malerei ein liebliches Ansehen zu geben. Darstellungen bei Rosellini (Taf. L) zeigen uns den Töpfer, an der Drehscheibe Gefäße formend, ferner die Brennösen, laugen Cylindern ähnlich u. s. w.

Aber auch in einigen anderen fünftlichen Bearbeitungsarten ber Raturerzeugnisse, welche gewisse chemische Erfahrungen, Fer= tigkeiten und Renntnisse voraussetzen, scheinen die alten Aegypter nicht gang unerfahren gewesen zu sein. 3ch rechne hierher befonders die Runft der Glasbereitung, welche, obgleich als eine Erfindung Phoniziens gerühmt, bennoch in Aegypten früh= zeitig befannt und allgemein verbreitet war. Wenigstens zeigen uns die Grabgewolbe von Beni-Baffan deutliche und unverkennbare Abbildungen des Glasers und aller seiner Berrichtun= gen, 3. B. wie die Arbeiter lange Röhren in die geschmolzene Maffe eintauchen und zum Munde führen, um Gefäße zu blafen. Bergl. Ros. m. c. Taf. LII und Champollion bes Jüngeren Briefe aus Acgypten S. 52. Schon feit ben frühften Zeiten mar Di= ospolis wegen feiner Glasfabrifen berühmt, später besonders Alexandrien; und die Aegupter versicherten dem Strabo, nur ihr Land allein enthalte eine gewiffe Materie, vermittelft beren man das beste und schönste Glas verfertigen könne, wenngleich im Alterthume auch andere Wegenden, wie g. B. besonders der Fluß Belus in Palaftina wegen ihres Glassandes berühmt maren. (Strabo XVI; Plin. XXXVI, 26; Tacit. hist. V, 7: Et Belus amnis Judaico mari illabitur, circa cujus os collectae arenae admixto nitro, in vitrum excoquuntur). Wahr ist, daß auch die Benetianer, beren Glaswaaren noch vor 150 Jahren wegen ihrer Vortrefflichkeit besonders berühmt waren, die Coda, beren sie fich bei Berfertigung berfelben bedienten, aus Alexandrien bezogen, und auch in ben altesten Zeiten scheinen die Megypter, wenn ihnen auch der Ruhm der erften und ursprünglichen Erfin= dung abgesprochen wird, doch in der fünftlichen Bearbeitung des Glases die Phonizier und alle übrigen Bolfer bei Weitem übertroffen zu haben. Gie verfertigten die feinsten, freilich fehr zerbrechtichen, gläsernen Gefäße \*), von denen einige, wegen der verschiedenen Farben, in denen sie spielten, äddassovres genannt, besonders beliebt waren; ferner Glasperlen und bunte unechte Steine; so sollen sie, wie Theophrast und Cedrenus erzählen, sehr geschickt den Edelstein Chanus nachgemacht, auch eine ganze Statue von smaragdgrünem Glase hergestellt haben. Auch das schwarze Glas, Vitrum Obsidianum, welchem Plinius (XXXVI, 26) äthiopischen Ursprung giebt, war sedenfalls eine ägyptische Erssindung, da derselbe Schriststeller eine Heliopolitanische Bildsäule des Menelaus aus diesem Glase erwähnt.

Eine zweite Kunstfertigfeit, welche einige Kenntniß in. der Chemie voraussest, ift die Farbebereitung, wegen beren die alten Aegypter die höchste Bewunderung verdienen, da noch heut nach Jahrtausenden die schönsten Farben unversehrt an Mandgemalben, Sarkophagen, Gefäßen und Kleiderstoffen u. f. w. bas Auge bes Beschauers blenben. Bunachst mar die Gitte ber Bemalung bes Korpers wie bei anderen Bolfern bes Alterthums, so auch bei den Aegyptern gebräuchlich; man farbte besonders Augenlieder und Augenbraunen mit einer schwarzen Substanz, welche man in kleinen Glas - oder Metallbüchsen bei fich trug (Rofell. Taf. LXXVIII), auch wohl die Fußsohle, die Sandfläs che und die Rägel mit Alhenna, wie die Hebraer (753 Sohel. 1, 14; IV, 13). Die Farben, beren sich die ägyptischen Maler bedienten, wurden dadurch gebilder, daß man Pflanzen= und Me= tallstoffe mit Leim mischte; dieselben sind immer sehr hoch und grell und ohne alle Schattirungen aufgetragen. Blau und Roth findet man am häufigsten; nachstbem Schwarz, Weiß (Bleiweiß) und Gelb; am seltenften Grun aus gelbem Pflanzenpigment und Rupferblau zusammengesett \*\*). Die Maler sind oft auf ben ägpptischen Denkmälern bargestellt, wie fie Statuen bemalen, auch wohl auf Papprus Uebungen in ihrer Kunft vornehmen; und stand ihre Runst auch wohl sicher noch auf einer sehr gerin= gen Stufe der Vollendung, so waren sie doch im Alterthume we=

<sup>\*)</sup> Tolle, puer, calices tepidique toreumata Nili Et mihi secura pocula trade manu.

Martial.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Chemische Analysen n. f. w. von Freih. v. Minutoli, herausz gegeben von Toelken. Berl. 1824. 4.

gen berfelben berühmt (vergl. Plinius XXXV, 3). Herobot er= mahnt ein Gemalde des Bogels Phonix, welches er felbst gefes hen (II, 73), ferner die auf Holz gemalten Modelle der Einbalfas mirer u. A. Gin weiterer Schritt führte bann gur Bollen = und Leinwandfärberei, welche ebenfalls im alten Aegypten in hoher Bluthe stand, und auch den hebraern befannt war. und Weise berselben beschreibt Plinius (XXXV, 11) mit folgenden Worten: "Man farbt auch in Alegypten Kleider auf eine wunderbare Art, indem man auf die Kleiderstoffe nicht die Farben malt (illinentes' non coloribus), sondern dieselben mit gewissen Flüssigkeiten tränkt, welche die Farbe einziehen (sed colorem sorbentibus medicamentis). Ift Dies geschehen, fo fieht man zunächst Richts an den Stoffen (non apparet in velis); nun erst werden fie in einen Reffel voll siedender Farbe getaucht (pigmonti serventis), und einen Augenblick später bunt herausgezogen. Und obgleich wunderbarer Weise nur eine Farbe in dem Keffel ift, so zeigen sich dennoch am Kleide verschiedene Farben (alius atque alius) je nach der verschiedenen Beschaffenheit der dieselben anziehenden Materie (accipientis medicamenti). - Auch ift diefe Farbe echt (nec postea ablui potest) " Dies ist, wenn ich nicht irre, ein unfrer jegigen Rattundruderei ziemlich abuliches Werfahren, nur mit dem Unterschiede, daß die alten Aegypter mit Formen und Preffen unbefannt, mit großer Dube und Sorgfalt und nur langsam die Zeichnungen auf den einzelnen Kleidern anfertigen mußten.

Wis leste chemische Kunstsertigkeit ber alten Aegypter erwähne ich noch die der Vergoldung, besonders veranlast durch eine Stelle bei Plinius (XXXIII, 9), welche bisher die verschiedensten Austegungen erfahren hat. Rachdem dieser Schriftssteller nemlich im Allgemeinen von dem Vergolden der Spiegel gesprochen, fährt er solgendermaßen sort: Tingit et Aegyptus argentum, ut in vasis Anubem suum spectet, pingitque non castat argentum. Vefanntlich wurde der Gott Anubis stets mit vergoldetem Antlige dargestellt (kopt. bedeutet nub Gold); Plinius spricht also hier vom Vergolden des Silbers, wie dies bei Anubis zu geschehen psiegte, was jedenfalls im Feuer vermitztelst einer Mischung von Gold und Duecksilber bewerkstelligt wurde. Diese Kunst der Vergoldung muß in Aegypten sehr alt gewesen sein, man fand in ägyptischen Gräbern Mumien, deren

Gesicht ganz mit Gold überzogen war, ebenso sieht man an den Sculpturen und Gemälden eine höchst seine und fünstliche Berzgoldung; das bekannte Schiff des Sesostris bei Diodor war mit Gold und Silber überzogen, und auch das goldene Kalb, welches die Juden in der Wüste versertigten und andeteten, muß von Holz und leicht vergoldet gewesen sein, da Moses dasselbe so leicht ohne alle chemische Borkenntnisse im Feuer zu Pulver verdrennen konnte (II Mos. 32, 20). Auch besinden sich in den europäischen Museen unzählige Eremplare von ägnptischen Basien, Hausgeräthschaften und Statuen von Metall, Bronze oder Holz, welche vergoldet sind, oder wenigstens noch die Spuren einer früheren Bergoldung erblicken lassen.

## Shluß.

Bielleicht erwartet ber Lefer am Schluffe vorstehender Behandlung ber ägnptischen Wiffenschaften noch einige Bemerkungen über die ägyptische Philosophie. Bon einer mahrhaften Phi= losophie als solcher kann natürlich bei ben alten Aegyptern ebenso wenig die Rede fein, als bei anderen gleichzeitigen orientalischen Bolfern ober bei ben Griechen mahrend ber Bluthezeit bes agnp= tischen Reiches. Gab es aber wirklich bei ihnen philosophische Speculationen, gleichviel ob bedeutende ober geringe, fo durfen wir dieselben nur bei ber gebildeten Klaffe bes ägnptischen Bol= tes, bei ben Prieftern, vermuthen, beren Sauptbeschäftigungen nach Josephus waren, die Gotter zu verehren und sich der Weis: Das Hauptfächlichste Diefer Weisheit ift beit zu befleißigen. schon in ben vorhergehenden Rapiteln ausführlicher behandelt worden; wir faben die Priester als Stupen der Religion und bes Cultus, als Pfleger bes Gerichts und ber Gerechtigkeit, als Ordner bes Staates, ale Inhaber endlich aller medizinischen, aftronomischen, aftrologischen und naturwiffenschaftlichen Rennt= niffe und Wiffenschaften; und badurch baß biefe verschiebenen Bweige bes Wiffens verschiebenen Priefterordnungen quertheilt maren, bag es g. B. in ihrer Mitte besondere Aftrologen, Rechts: fundige, Propheten, Aerzte u. f. w. gab, welche jedoch wiederum alle ein und derfelben Rafte angehörten, und ihr gegenseitis ges Wiffen einander mittheilen und zu einem Ganzen verbinden fonnten, war allerdings im Allgemeinen eine Ginheit der Wiffen=

schaft gegeben, welche Hauptbedingung der Philosophie, oder viels mehr die Philosophie selbst ist. Es giebt aber besonders drei Arten geistiger Entwicklung, an welche sich die Philosophie ausschließt, das religiöse Gefühl, die empirische Kenntnis der Natur und das Volksbewußtsein, wie es sich in Sitten, Gebräuchen, Staatseinrichtungen u. s. w. offenbart. Aus diesen drei Gessichtspunkten wollen wir denn auch versuchen, die ägyptische Phislosophie zu betrachten, auf das früher Gesaste verweisend und aus demselben dassenige heraushebend, was eine tiesere Weisheit, ein höheres Wissen zu bekunden scheint.

Bunachst fragen wir uns: Welche Beisheit lag in ber ägyptischen Religion? Hier antwortet und flar und beutlich der ägyptische Priefter Charemon, welcher ausdrücklich bemerkt, die Gottheiten der Aegypter seien nichts Anderes gewesen, als die fieben Planeten und die zwölf Zeichen des Thierfreises (Porphyrii epist. ad Anebonem Aegypt. vor Thom. Gales Musgabe des Jamblichus de mysteriis Oxon. 1678), und dieser Anficht entsprechen verschiedene Stellen anberer Schriftsteller. Die Grund= lage ber ägyptischen Göttercyflen war also die Aftronomie, und da, wie Cicero erzählt (de divin. 1, 42), die Aegypter ein Land bewohnten, welches überall hin freie Aussicht gestattete, und sich ihnen aus diesem Grunde die Betrachtung des Himmels von felbst darbot, fo wendeten fie alle Sorgfalt auf Renntniß ber Gestirne, beren sichtbarer Einfluß auf die Welt und alle Erscheis nungen berfelben ihnen bei langerer Beobachtung und forgfältiger Berzeichnung und Bergleichung ber Beobachtungen nicht entge-Die Aufzeichnung Dieser Beobachtungen, Jahrhun= berte hindurch fortgesest, schuf wie bei ben Chaidaern (Diob. II, 29) die Aftrologie. Die Blaneten werben nun felbft ju wirkfamen Göttern, und zwar zu guten und bofen Gottheiten, je nachbem fie fegensreiche ober schädliche Planeten reprasentiren. Die Aftrologie führt aber nothwendig den Glauben an ein un= abanderliches Fatum berbei, die Sterne find die Beherrscher ber Welt, beren Willen fich Riemand entziehen fann; und da die= felben natürlich in gleicher Stellung zu allen übrigen Gestirnen eine gleiche Wirfung hervorbringen mußten, fo mußte nach einem Umschwunge bes gangen Thierfreises gang berselbe Zustand wie beim Anbeginn ber Dinge eintreten, und ein neuer Kreislauf beginnen. Diefe Berechnungen leiteten die Megypter ju bestimm=

ten größeren Beitverioben, wie ber Phonixperiobe, ber Cothieperiode u. f. w., und die allgemeine anoxuragrugge trat nach ibrer Lebre nach 36.525 Jahren ein (fiebe &. 40, 6). Bei Die: fen Betrachtungen faben fie zugleich ben ewigen Bechiel auf ber Erbe wie am Simmel; ber Menich ftarb und feine Geele verließ ben Beib. Aber Die Geele fonnte nicht fterben, ber Beib nicht untergeben, berfelbe Leib mußte ja nach einer bestimmten Reibe von Sahren wieder von derfelben Geele belebt merden. Daber Die anaftliche Sorge fur Die Erbaltung Des Leibes, Die Ginbalia: mirung, Die Aufbewahrung befielben in tiefen ber Luft unzugang: lichen Soblen und Katafomben, um ihn gegen Berweiung zu ichunen; baber auch ber Glaube an eine Unfterblichfeit ber Seele, durch den fich das agoptische Bolf vor allen übrigen Bolfern Des Alterthums auszeichnete; Die Seele fonnte nicht fterben, fie verließ nur ben Rorper, um ihn einft wieder ju bewohnen. Sier nun brangte fich ben agyptischen Beisen eine neue Frage auf: Wo bleibt Die Geele bis jur Rudfehr in ihren Rorper ? Die Bernunft gab eine doppelte Antwort; gute und boje, fundloje und fundbafte Beifter fonnen nicht einen gleichen gobn von ben Gottern empfangen. Die ichuldlojen Seelen mußten Theil ba: ben an dem feligen Leben ber Gottheit; fie fteigen binab in die Unterwelt und leben baselbft vereinigt mit Duris, welcher eben: falls nach feinem Tode auf Erden dorthin binabaeftiegen war; Die bojen bagegen find ju einer gauterung bestimmt, fie burch: mandern bie gange Thierwelt (Berod. II, 123), erleiben Die Schidfale ber Thiere, werden wie fie geopfert und getobtet, bis fie nach Ablauf ber bestimmten Zeitperiode in ihren ursprünglichen Leib gurudfebren, und ein neues irdisches Leben für fie beginnt.

Die Götter selbst als zoopozoaroges und Bewohner (oixodennorm) der Planeten und Abschnitte des Thierfreises sind unsichtbar; Riemand hat sie gesehen, Riemandem haben sie sich ofsenbart. Aber das rohe ägyptische Bolf bedurste in jenen Zeiten noch einer sichtbaren Gottheit, daher sehns die Priesterweisbeit für das Bolf die heiligen Thiere, deren einige, z. B. der
Apis, geradezu als von den Göttern beseelt betrachtet wurden;
und da ebenso wenig alle jene astronomischen und naturwissenschaftlichen Geheimnisse, welche mit dem Sterndienste verbunden
waren, von dem gemeinen Aegypter hätten verstanden und richtig
ausgesaßt werden können, so gaben ihm die Priester ihre Weis-

heit unter Symbolen verhüllt, und es entstanden die verschiede: nen Mythen, welche nur von diesem Gesichtspunkte aus gedeutet werden dürfen. Die Feste waren Gedächtnißseierlichkeiten, an die Mythen gesnüpft und denselben entsprechend.

Die empirische Renntniß ber Ratur, welche wegen bes hohen Alters des Bolkes selbst bei den Aegyptern nicht unbedeutend fein konnte, schuf die übrigen 3weige des Wiffens, welche in späterer Zeit einigermaßen wissenschaftlich behandelt werden konnten. Bon der Kosmogonie der Aegypter ift schon genauer bei Behandlung ber Religion die Rebe gewesen; wie Aegypten felbst ein Geschenk des Nil war, welcher die Fruchtbarkeit des ganzen Landes bedingt, die Ueberschwemmungen dieses Landes aber von der Wirkfamkeit der Conne, bes feurigften Planeten abhängig find; so mußte auch aus dem ungeordneten Chaos junachst das feurige Element hervorgehen, ober, wie das Todten: buch an vielen Stellen fagt, Ofiris ober Ammon wurde Belt: schöpfer. Ferner wurde das ganze Land alljährlich überschwemmt, die Grenzmarken wurden zerstört. Diese Eigenthümlichkeit führte die Alegypter eher als irgend ein anderes Wolf zu ber Nothwen= digkeit, das periodische Steigen des Niles zu berechnen und die Privatbefigungen zu vermeffen, damit biefelben, nachdem ber Fluß in fein Bett jurudgefehrt mar, wieder genau bestimmt werden fonn: ten, so finden sich bei ben Aeghptern fruh geometrische und trigono= metrische Kenntniffe, und es ift fein Wunder, wenn Phthagoras einen großen Theil der seinigen den Aegyptern verdankte. Auch mußte ein Bolf, welches von allen anderen Bölfern abgeschlossen nur auf sich felbst und die Natur seines Landes angewiesen war, nothwendig wichtige Entbedungen in Bearbeitung der Metalle und andere chemische Kunstfertigkeiten sich aneignen, welche wir erft viel später bei anderen Bolfern bes Alterthums finden. Land felbst bot ihnen das Material zu ihren unermeßlichen Baumerten, und was wir heute fast taum für Arbeit von Menschenhanden ansehen zu dürfen glauben, erreichten geringe Fertigkeiten verbunden mit unermudlichem Fleiße und fast unglaublicher Ausdauer. Die Einbalsamirung der Todten verschaffte ihnen endlich eine empirische Kenntniß des menschlichen Körpers, an deren weiterer Ausbildung sie jedoch Aberglaube und eigenthümliche Medizinalgesetze verhinderten.

Was endlich das Volk felbst in seinen Sitten und Gebräu-

chen betrifft, so war es ernst und wohlerzogen, und überschritt die Grenzen bes Anstandes nur bisweilen jährlich in zügellosen Wallfahrten und tollen Lustbarkeiten. Auch hier war besonders durch die Kasteneintheilung eine Erweiterung der Kenntnisse und Erfahrungen ermöglicht und befördert. Indem die fastenartige Beschäftigung von Bater auf Cohn vererbt wurde, und Jeder ale Erbtheil ben gangen Schap ber vaterlichen Erfahrungen mit= nahm, fich nur diefen hingab, und feinen Ginn nur auf Erweiterung die fer hinrichtete, war das Wiffen mehr concentrirt und geordnet, und jede neue Generation mußte in ihrem Fache vollkommener werben als die vorhergehende. Alle übrigen Gin= richtungen, welche bas öffentliche Leben regelten und ficherten, gingen aus der Hand ber Priester hervor und wurden von dem Volfe ohne Widerspruch angenommen. hierher rechnen wir die Beiteintheilung, die Bestimmung bes Jahres und der Monate, der Längen = und Hohlmaaße, die Landesvermeffung, die Ges schichtsschreibung, die höhere Baukunft, alle politischen und rich= terlichen Grundsage u. f. w. Wie ber Staat einmal von ben Priestern in der frühsten Zeit eingerichtet worden, so blieb er bis in die späteste Zeit bestehen, und auch hier offenbart sich der blinde Glaube an das unabwendbare Schickfal, dem fich Riemand entziehen zu können glaubte. Riemand durfte aus einer Rafte in die andere übergeben; er wurde für sein Beschäft geboren, er= zogen und ftarb in demfelben, ohne jemals ben Bersuch zu ma= chen, diesen lästigen Zwang, welcher ihm vielleicht nicht einmal kaftig erschien, abzuschütteln.

So hatten die Priester ihre Macht über das Bolf begründet, befestigt und bis in die spätesten Zeiten behauptet. Und durch welche Mittel? Durch den Inbegriff aller Wissenschaften, welche sie umfaßten, durch das hohe Ansehen und die Ehrsurcht, welche sie deshalb in den Augen des ganzen Volkes genossen, weil sie sich durch dieselben nühlich und bewundert zu machen verstanden. Ein Interesse dand sie; alle strebten und arbeiteten nach ein em Ziele, nach der Herrschaft der Priesterkaste. Daher sindet sich auch in der Geschichte von mehreren tausend Jahren kein einziger Priester als die anderen überragend erwähnt; was der Einzelne that, wußte und entdeckte, kam der ganzen Priesterkaste zu Gute, und nicht einmal dieser, sondern einem Gotte, ihrem Schußherrn, dem Begleiter des Osiris, dem Rathgeber der Ists,

bem Erfinder ber Wiffenschaften, bem erften Besetgeber, bem Beschützer ber Seillunde, welcher 6 Bucher über die Arzneiwiffen= schaft geschrieben, bem Entbeder und Begrunder des richtigen Sonnenjahres, ber Buchftabenfchrift, Rechenfunft, Destunde, Sternfunde und Tonfunft, mit einem Borte, bem mahren Bei= fen Aleghptens, bem Gotte Thoth, welcher in ganz Acgypten gleichmäßig verehrt und angebetet wurde, und beffen Klugheit und Bedachtsamkeit burch das ihm heilige Thier, den stillen, tangfam und bedächtig einherschreitenden, ftete in tiefe Betrach= tungen versenften 3bis ausgebrudt zu werden pflegte. — Co fällt auf Thoth die Ehre aller neuen Erfindungen, welche inner= halb ber Priesterkafte gemacht wurden, jurud; die Priester arbei= teten an feiner Verherrlichung und fanden ihren Lohn für ihre Mühe und Arbeit in der Beforderung des Werkes, welches Die ganze Rafte im Auge hatte, und in bem Anfehen, welches jeder Einzelne als Mitglied dieser bewunderten und verehrten Kafte genoß.

## Berichtigungen.

- S. 59 3. 5 ft. quor 1. Luor
- S. 163 leste 3. 1. gewinnt.
- ©. 164 Япт. ft. алодачыт 1. алодачыт.
- S. 192 leste 3. 1. hieratischen.
- C. 207 3. 22 1. Calemonifchen.
- 6. 215 3. 15 ft. oòpá l. oùpá.
- C. 226 3. 9 v. n. 1. Trajan.



Drud ber Universitatebuchbruderei von G. A. Onth in Gottingen.



=Jaffをこれはははいることはままるようなないところないところれることではこれをこれることではこれをこれる「TIFE 12 Jaffをはない。

PARTE SHOW A REPORT OF THE STANDARD STA

Ⅲ.



• .



